# Themonite Review

"Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace." . Eph. 4, 3.

Vol. 63.

Winnipeg, Man., September 18, 1940

Number 38.

Published by "The Christian Press, Limited," 672 Arlington St., Winnipeg, Manitoba.

#### MOTHER, MY DEAR.

There's a spot in me heart which no colleen may own,

There's a depth in me soul never sounded or known,

There's a place in my memory, my life, that you fill,

No other can take, no one ever will.

#### Chorus:

Sure I love the dear silver that shines in your hair,

And the brow that's all furrowed and wrinkled with care,

I kiss the dear fingers so toilworn for me—

Oh, God bless you and keep you, Mother, my Dear!

# THE PART OF THE HOME: THE FAMILY BUDGET

Sept. 6, 1940. Some Toronto women are making a united effort to strengthen the morale of the home front. They say:

"We have been spending time, working together and planning for some weeks. In careful examination of our family budgets we find that much of our buying and spending has not contributed to the moral re-armament of our country. These findings have revealed some fundamental weaknesses in our home life. Here they are in brief:

1. Greediness and extravagances;

2. Putting on a front for people;

Carelessness and thoughtlessness;

4. Personal indulgence.

"Strain has been created which the whole family has had to bear. This weakens the morale of the home.

"One way which has helped us all to change has been to keep short and strict accounts. We find that we must begin to teach thrift and responsibility in our homes to our children, if we are to begin to deal with the waste of energy, money, time, etc. in Canada. Thrift begins where we are. One woman bought magazines to lose herself in an unreal world which kept her from doing constructive, hard thinking and study. Now the first allowance in her budget is an amount which goes every week to one of the trained, full-time workers in M.R.A. This is no ordinary budget, planned to save for 'a hat or a holiday', but to free money for the moral re-armament of Canada.

"With this as our aim we cannot afford to miss planning together with our family. We shall find many ways in which the whole family can unite to raise the morale of the home front."

-Erma Fhillips.

# NEW BUILDING FOR REGISTRATION STAFF - SERVICE CALL SENT

Ottawa. - While some eight million Canadians were trudging to booths throughout Canada to answer questions and receive registration certificates, steam shovels were biting into a plot of land adjoining the Bureau of Statistics Building as the first step in constructing a special building to house national registration cards and personnel of the Department of National War Service charged with tabulating the information. Inside a month the building will be finished and the task of classifying registration cards will proceed, according to Mr. Justice T. C. Davis, deputy-minister of National War Ser-

About seven hundred girls will be employed to complete this work during a period of three or four months with Dr. R. H. Coats, Dominion Statistician in charge.

Fifty punching machines, capable of handling about 900 cards a day will be used to classify cards. After cards have been punched corresponding to each registration form filled, they will be put through six printer tabulator machines at the rate of 150 a minute. Finally the cards go through a sorting machine, ten of which will be used.

Before this work gets under way, however, a staff of girls is busy counting by hand cards from each constituency.

Notification of training is at present going out, by registered mail, to about 30,000 single men, 21 years of age. It is expected there will be some space of time between notification, medical examination and the notice to report and time of reporting.

#### ARMY OPERATIONS COSTS REACH \$233,000,000.

The operating costs for the year of the Canadian Army, that is, for pay and allowances, rations and renewals of clothing, amount to \$233,000,-



The National Park, Prince Albert, Sask.

000. In contrast the original issue of clothing, personal equipment and arms came to the modest sum of \$28,000,000.

# THE WINTERING OF BEES (Experimental Farm News)

With the approach of winter the beekeeper is faced with the problem of how to prepare his bees for the winter so that they may survive the long cold months ahead. There are three main essentials for the safe wintering of bees: (1) a large force of young bees, (2) a liberal supply of good food, (3) adequate protection from cold and changeable weather, failure to provide any one of these is to nullify the benefits of the others, states the Dominion Apiarist, C. B. Gooderham. To secure a large force of young bees it is imperative that every colony is: (1) headed with a prolific queen during the autumn months, (2) that the queens have sufficient room for maximum egg production and, (3) that the bees have an adequate food supply. As it is far better to find living colonies with a surplus of food in the spring than it is to find them dead of starvation, the winter's food supply should be a liberal one. No colony should be put into winter quarters with less than forty pounds of food not including the pollen, which is also essential for good wintering. Any excess of forty

pounds is further insurance against starvation. The winter's food should consist of either first quality honey or syrup made by dissolving two parts of white granulated sugar in one part of water. If the latter is used it must be remembered that six pounds of sugar made into syrup only furnishes about five and one-half pounds of stored food. Protection is secured by placing the bees in cellars or outdoor packing cases. If one has a good cellar by all means use it, if not, use packing cases. A good cellar is one that can be kept dark, well ventilated and at a uniform temperature of not more than 45 degrees Fahrenheit throughout the winter. A good packing case is one large enough to allow the colonies to be surrounded with the necessary insulating material and which will keep this material dry. A good windbreak on at least three sides of the apiary is an important factor in protection for outdoor wintered bees. Excess moiture is deadly to bees, especially while they are confined in winter quarters, hence it is important that this moisture may escape not only from the colony itself but also from the repository in which the colonies winter, be it cellar or packing case. More detailed information may be secured by writing the Division of Extension and Publicity, Department of Agriculture, Ottawa, for publication No. 681 "Wintering Bees in Canada."

and

diefe

gert

Die

find

Roft

Mel

Mer

te e

heit

Ser

fön

obe

gel

230

me

Sm

düi

die

lid

93

üb

du

Mr

61

an

500

m

ob

in

111

W

in

93

ge

0

## Dort Oben.

Dort oben gibt es keine Nacht Und keine Sonne mehr; Denn ewges Licht und Himmelsglanz Ist Jesus unser Herr.

Dort wird kein Selger :nehr verlett Und Siechtum ist verbannt; Auch keiner mehr zurückgesett Und keiner mehr verkannt.

Dort, wo die Witwe nicht mehr weint Kein Baisenkind mehr irrt; Bo mit den Selgen sie vereint, Nicht mehr geschieden wird. Dort, wo die Selgen sicher sind, Kein Raub mehr wird verübt; Und nicht getrübt von Beh u. Sünd, Man liebt und wird geliebt.

Dort, wo die Selgen nicht mehr schreckt, Das Alter und der Tod;

Das Alter und der Tod; Dort sind auf ewig sie gedeckt Und frei von aller Rot.

Dort ist für alle ausgestellt Des Himmels Herrlichkeit; Und jeder hat was ihm gefällt In alle Ewigkeit.

S. D. F., Coaldale.

## Die Kontrafte in der Offenbarung.

Roch einmal möchten diese furze Beilen hinweisen auf die großen Kontrafte, die wir in der Offenbarung finden. Der Herr Jefus zeigte immer wieder in seinen Lehren, daß amei Bege, amei Biele, amei Pforten und endlich zwei Berren' die Menschen in zwei Alassen teilen. Bon diefer Abgrenzung redet die ganze Beilige Schrift von Rain und Abels Geschichte an, bis jum letten Kapitel der Schrift, wo es heißt: "Ber boje ift, der fei fernerbin bofe, und wer unrein ift, der sei fernerhin unrein; aber wer fromm ift, der fei fernerhin fromm, und wer heilig ift, der fei fernerhin beilig", Offb. 22, 11. Ach wie weit getrennt werden an jenem großen Tage doch die Menschen, Familienglieder, Rachbaren und Bemeindealieder bon einander geschieben werden! Davon redet fein Buch flarer als die Offenbarung. Diese Kontraste sehen wir in vierzehn auffallende Bilder, an die wir nur erinnern wollen. Bir fonnen diefe Betrachtung nicht in die Länge gieben. Doch möchten diese Wahrheiten den lieben Lesern ein wahrer Segen merden, ift unfere bergliche Bitte. Merfen wir in Kürze folgende Kontrafte:

1. Die zwei Reiter auf den weißen Pferden, 6, 2 und 19, 11. Der erste Reiter im Gefolge von Krieg, Hunger und Tod. Der zweite Reiter im Gefolge von den Heiter im Berdindung mit der Heichselt des Lammes. Wie nahe mögen wir an dieser Stunde stehen, denn die Schreckensreiter haben ihr Auftreten klar bekundet.

2. Zwei Ströme, 12, 15 und 22, 1. Der erste Strom wird aus dem Rachen der alten Schlange kommen und der von Word und Verfolgung redet. Der zweite Strom, der Strom lebendigen Bassers, wird von dem Stuhl Gottes und des Lammes flichen und von Gnade, Leben und Heil reden. Welch ein Kontrast!

3. Zwei Seen, 15, 2 und 19, 20. Der erste See, das gläserne Meer, an welchem die Sieger aus der großen Trübsal und Bersuchung stehen werden und das Lied Moses und des Lammes singen werden, redet von Seligkeit, von der Fülle der Klarheit nach all dem Dunkel der großen Trübsal. Aber wie schredlich der

Pfuhl, der mit Schwefel und Feuer brennen wird! Andere Uebersetzungen reden von dem "Lake of fire" Feuersee. Es ist das der ewige Berdannnungsort des Satans und aller seiner Anhänger. Ber kann sich einen größeren Kontrast denken als ein Lied der Sieger und Seligen am Arpstalsee und dann ein Heulen aus einem Schwefelmeer!

4. 3mei Thronen, zwei Stühle, 2, 13 und 3, 21. Der erfte Stuhl, des Satans Stuhl, der in Bergamus aufgerichtet war, redet von der Lehre Bileams, von Balaks Mergernis, von Göbenopfer und Surerei, Schredlicher Stuhl bes Satans! Mber der zweite Stuhl redet von dem Giege des Lammes und dem Ueberminder ber Nachfolger Jefu. Mehr als 20 Mal redet die Offenbarung von diefem Stuhl Gottes und des Lammes und ein Studium besfelben mare febr interessant.

5. 3wei Schwerter, 6, 4 und 1, 16. Dem Reiter auf bem roten Pferbe ward ein großes Schwert gegeben. Das redet von Kriegen, Tod und Berderben, wobon die Gegenwart in ernfter Beife redet. Doch bas Schwert aus dem Munde des Berrn, des Auferstandenen, redet von Berechtigkeit. Strafe ber Gottlofen und Berich'. Wenn der Berr Jefus das lette Bort an den Berlornen und jum Catan fagen wird, bann werden wir die Macht diefes zweischneidigen Schwertes recht erfennen. O welche Macht lag in den Worten Jefu, als er auf Erden rebete und melde Gewalt feiner Worte am Tage des Gerichts!

6. 3mei Seere, 20, 8 und 7, 9. Das erite Beer, wie ber Cand am Ufer des Meeres, in feiner Weindschaft negen das Lamm und gegen die Beilige Stadt und gegen das Beerlager der Reiligen ift Satan3 Berfammlung gegen lette aroke Chriftus und fein Reich. 3ft biefes der große Beweiß, daß die Menschen die Finfternis mehr lieben denn Goti und Sein Licht. Feuer bom Simmel wird die armen, blinden Empörer fressen und Satans Macht wird im Feueriee enden. Doch ach wie berrlich bas Bild bon ber großen Schar, gewaschen im Blute des Lammes, mit Palmen in ben Sänden und in wei-

30140

Ben Kleidern folgen sie dem Lamme nach, welches sie weiden wird auf der Beide des Himmels. Belch ein Kontrast, eine Schar geleitet vom Satan. das Ende der Pfuhl der mit Schwefel brennen wird. Die andere Schar vom Lamm geleitet auf grüner Aue und zum frischen Basser. Belche große Ofsendarungen stehen hier vor unseren Blicken!

7. 3mei Städte. 17: 18 und 21. Die erfte Stadt, Babylon, wird als ein rotes Beib dargestellt, als eine Sure, die viel Blut vergoffen bat, alfo eine mahre Mörderin. Gie mird in einer Stunde untergeben. Gie wird die Seimat des Antichriften bier auf Erden fein, ein Sammelplat aller Grenel, Gunden und gulett allen Elends. Im Kontraft zu dieser Stadt finden mir bie Schilderung des neuen Jerufalems, die Stadt Gottes, die Braut des Lammes. Rein Menich fonnte den Unterschied dieser beiden Städte beschreiben. Welches wird unfere Beimat fein? Es ift fehr leicht denkbar, daß viele Lebende werden mit großer Begeisterung die Errichtung der Weltstadt des Boshasten des Antichristen sehen, aber auch ihren Untergang, wovon Sodoms Brand nur ein schwaches Vild war. O wer kann aber die Seligkeit dererschildern, die da werden eingehen in die Stadt mit Perlentore, mit goldenen Gassen, erleuchtet vom Glanz des Lammes, bewohnt von Engeln und Seiligen!

Ferusalem von Golde, Bo Milch und Sonig fließt, O Königsstadt, du holde, Mein sehnend Aug dich grüßt. Ich weiß nicht welche Bonne, Belch heilge Freude harrt, Bo Gott der Seinen Sonne, Und ihre Leuchte ward.

Da die Abrundung dieser Blicke doch zu viele Zeilen erheischt, folgt Schluß in späterer Nummer. Freundlich grüßend

R. R. Siebert.

## Große Not auf vielen Miffionsfeldern.

Die Berhältnisse in Europa haben viele Missionare in äußerste Not versetzt. Die christlichen Gemeinden jener Lönder unterhielten blühende Missionen in Afrika, China, Japan, Indien und an manchen andern Orten. So lange die Bege zu Geldsendungen noch offen waren, strengten sie sich außerste an, die Arbeit zu erhalten. Besonders opferwillig waren die Gemeinden in England, die immer wieder ihre Anstrengungen erhöhten, wenn die Kriegsoperationen neue Länder von dieser Tätigkeit abschnitten.

Sier in Amerika bemüht sich besonders der Internationale Wissionsrat (International Wissionary
Council), der seinen Sauptsit in New York hat, diesen "verwaisten Wissionen" Silfe zu suchen. Er wendet sich an die Christen Amerikas mit der dringenden Bitte, das angezündete Licht in dieser Zeit der Not nicht völlig erlöschen zu lassen. Denn wenn je zuwor, braucht die Welt heute das Evangelium.

Saft am ichwerften betroffen find die Miffionen im fogenannten Rieberländischen Indien. Dagu gehören die Oftindischen Infeln, von denen Sumatra, Borneo und Java die größten find Die Statistif von 1938 zeigt, daß daselbst 564 Missionare tätig waren und mit großem Erfolg gearbeitet haben. Durch die Einnahme der Riederlande (Solland) murden diese wohl alle völlig und unerwartet von aller Unterstützung von auken aboeidmitten. In normalen Reiten erhielten fie monatlich eine Unterstützung von \$40,000. Die Missionare sind entschlossen, auch in Diefer Beit ber Rot auf ihrem Boften au bleiben. Sie wollen fich mit einem fleinen Schüffelden Reis ben Tag beanigen. Doch wird eine monatliche Silfe von \$15,000 von Amerika das Minium fein, um die Arbeit überhannt am Leben au erhalten.

Unter biefen Miffionaren befinden

sich acht Mennoniten, die auf der Insel Java tätig sind. Sie wurden von der Mennonitischen Bereinigung unterhalten, die ihren Sauptsit in Amjterdam, Holland, hat. Sie gehören also keiner Konserenz in Amerika an und stehen jeht da ohne irgendwelche Silse. Sich dort von lokaler Mitteln zu erhalten, ist sast unmöglich.

Dr. Warnhuis, Sekretär des oben genannten Missionsrates, schrieb mir einen persönlichen Brief, in welchem er die Lage jener Missionare schildert. Andere Gemeinden übernehmen bestimmte Berpflichtungen für ihre Glaubensgenossen in den heimgesuchten Ländern. Aun wird die Vitte auch uns gerichtet, ob wir vielleicht auch unsern Glaubensbrüdern eine helsende Jand darreichen wollten in dieser Zeit ihrer Rot.

Die Bitte enthielt eine Anfrage um einen Borschuß von \$1000 und dann die Hebung, eines besonderen Opsers für diesen Zwed. Das Missionskomitee hat die Anfrage erwogen und beschlossen, auerst eine kleinere Summe zu senden, nurst eine kleinere Summe zu senden, nur die Gemeinden den zu ersuchen, für diesen Zwed ein besonderes Opser zu heben. Bir hosfen nun, daß die Gemeinden dieses in nober Zukunft aussühren und die Gaben recht bald einsenden werden.

Erlaubt, Geschwister, daß ich noch ein:nal hervorhebe, daß dieses eine Bitte um eine "spezielle" Gabe ist. Zuweilen ist es geschehen, wenn solche Aufruse kommen, daß die regulären Missionskollekten dahin bestimmt werden. Das gibt keine wirkliche Silse, sondern beeinträchtigt die Missionen wir eine Gabe eindringen, die sonst nicht für Missionszwecke würde gegeben werden?

Bon ber anoken Not möchte ich nun noch auf einige kleinere Röte kommen. Im aewöhnlichen wurde man sie als Bedürfnisse bezeichnen.

Auf ber Missionsstation unter ben

Indianern in Oflahoma werden in biefen Tagen bie jährlichen berlangerten Versammlungen abgehalten. Dieje find immer fegenbringend; fie find aber auch immer mit gewiffen Roften berbunden. Die bewilligten Gelder haben alle ihre bestimmten Bermendungen gefunden. Dann follte eigentlich noch etwas Reparaturarbeit getan werden, die man diefen Berbit febr vorteilhaft ausführen fonnte. Ob da irgendwo ein Sundert ober zwei Sundert Dollar Miffions. geld verborgen liegen, die jest jum Mitte. Borichein kommen dürften? wer fendet etwas ein für diefen

Man kann auch nicht an den Bedürinissen Indiens vorbeigehen. Ist die leibliche Not groß, so ist die gesteliche Finiternis noch viel schrecklicher. Birkliche Silfe kann Indien, wie überhaupt der ganzen Welt, nur durch das Evangelium werden.

Benn möglich, möchten wir die Arbeit nicht nur auf gegenwärtigem Stande erhalten, sondern noch andere außer den, um ben armen Beiden das Beil in Chrifto anzupreisen. Dabei muß man aber oft figen und rechnen. ob das geben wird. Die Reifetoften ins Ausland find in letter Beit um mehr als 40 Prozent erhöht worden. Berden auch unfere Miffionsgaben in demfelben Berhältnis fteigen? Bitte, Geschwifter, wollen an unsere gemeinsame Missionsaufgabe benten und dem Berrn der Ernte die Gaben anbertrouen. Eine sehr wesentliche Bilfe mare es; wenn auch die allgemeine Missionskasse mit größeren berfönlichen Gaben bedacht würde.

Doch will ich heute nicht nur von Röten schreiben. "Bas wir gesehen und gehöret haben, das verkündigen wir euch". So schreibt Johannes in seinem ersten Briefe.

Und unfere Miffionsgeschwifter find auch willig von diefem Wort des Lebens zu erzählen. Br. D. F. Bergthold wird gum 22. Cept. nach Inola, Oflahoma, fommen, um dafelbit ouf dem Miffionsfeite gu dienen. Darnach wird er Zeit haben, die Gemeinden in Oflahoma und Ranfas au besuchen und der Konfereng des füdlichen Diftriftes heizumohnen. Bitte, Gefdwifter, fendet Gure Ginladungen direkt an ihn, ober an Br. 3. 99. Friesen, Anola, ober an mich. Der Bruder mird Guch entgegentommen, so weit es ihm möglich ift.

Br. F. Biens ist zum Konserenzsest des mittleren Distriktes eingeladen und wird also zum 6. Okt. in Karton, Nebraska, erwartet. Die Zeit wird es auch ihm erlauben, einige Gemeinden zu besuchen und später der Konserenz des südlichen Distriktes beizuwohnen. Ob es ihm möglich wäre, schon zum 22. Sept. in Nord Dakota zu sein und zuerst die Gemeinden in jenem Staate zu besuchen?

Es ist dieser Hilferuf etwas umfangreicher geworden, als zuerst geblant war. Aber entschuldigt, liebe Leser; denn von der wirklichen Not ist noch lange nicht die Hälste gesagt worden.

Kürzlich fragte ich einen ersahrenen Bruder, was man in dieser unsichern Zeit tun sollte. Sollen wir vorangehen, oder eine abwartende Stellung einnehmen? Seine Antwort war: Laßt uns wirken, so lange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Daher, liebe Geschwister, laßt uns mutig vorangehen, dansit der Herr, wenn er kommt, uns wachend sindet.

Im Auftrage des Missionskomitees der M. B. Gemeinden,

> H. B. Lohrenz Hillsboro, Kanfas.

## Befanntmachung

Die Mennoniten Gemeinde zu Whitewater gedenkt, so es Gottes Bille ist, Sonntag, den 22. Sept., beginnend um 9:30 Uhr morgens. vormittags das Erntedanksest und nachmittags unser Missionskest zu seiern, wozu wir herzlich einsaden. Für heißes Basser wird gesorgt werden. Kommt laßt uns miteinander dem Herrn danken.

. G. Menfeld.

## Einladung

Die Blumenorter Mennonitengemeinde in Manitoba gedenkt, so Gott will, am 29. Sept. in der Kirche zu Reinland, vormittags von 10 Uhr ab, das Erntedankseit zu seiern, und zugleich am Nachmittage ein Missionsfest. Wir laden hiermit alle unsere Mitglieder der Gemeinde und Gäste, die in Gemeinschaft mit uns sich erbauen und Gott preisen und anbeten möchten, zu dem genannten Datum ein.

Mit brüderlichem Gruft

3. B. Büdert.

### Bekanntmachung.

Bur Teilnahme am Erntedankund Missionssesse unserer Gruppe bei Marquette, Man. zum Lobe unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi am 22. Sept., beginnend um 10 Uhr morgens. laden wir jedermann herzlich ein.

Brüderlich grüßend

P. Epp.

#### Befanntmachuna.

Sonntag, den 22. September, vormittags und abends in der mennonitischen Millionsfirche in Binnipeg, Ede Sherbroof Str. und Sargent Ave., soll, so Gott will, ein Erntedanf- und Missionssest stattsinden, zu dem auch auswärtige Prediger eingeladen sind mit der Predigt zu dienen. Zur Teilnahme an diesem Festgottesdienst wird hiermit freundlich eingeladen.

Benj. Ewert.

## Einladung

Die M. B. Gemeinde zu Steinbach Man. ladet zum Erntedank- und Ordinationssest d. Br. Wilh. Schroeder als Prediger des Evangesiums am 22. September ein, um gemeinsam das Lob des Herrn zu erhöhen. Die Leitung.

## Unfere Stellung zu einem Erfahdienft.

Gegenwärtig wird die Jungmannschaft unseres Landes aufgesordert, sich zu den monatlichen militärischen Uebungen zu stellen. Das bringt num für unser Bolf die Frage nahe, wie wir uns zu einem wossenlosen Dienstellen werden, wenn die Regierung einen solchen als Ersat für den oben erwähnten Drill verlangen sollte.

Aelt. D. Töws, Rosthern, Sast., der von verschiedenen führenden Brüdern aufgesordert worden war, und der dann noch von Mr. Gardiner, dem Minister für Militärdienst, durch Mr. Tuder, dem Vertreter des Rosithern Kreises im Karlament, eingeladen worden war, suhr in dieser Angelegenheit am 1. Sept. df. J. durch Binnipeg nach Ottawa, um dort die ganze Angelegenheit mit Mr. Gardiner mal durchzusprechen, um zu ersahren, welche Pläne in der Regierung bezüglich eines Ersatdienstes erwogen würden.

Br. Töms erfuhr, daß in derfelben Frage auch eine Sigung der vereinigten Komitees der Altmennoniten, Quafer und Brüder in Christo in Baterloo, Ont., am 3. Sept. ftattfinde. Er begab sich zuerst dorthin, um einen Kontakt mit diesen Brüdern herzustellen, um dann gemeinsam bei der Regierung vorstellig zu werden. Brüder gewählt, die Es murben 3 Br. Toms begleiten follten und zwar: Mr. Haslam, der Gefretar der Quaferorganisation von Toronto, ichof Swalm von den Briidern in Christo und Bischof Martin von den Altmennoniten aus Baterloo, Ont. Diese Delegation traf sich dann Freitag in Ottawa, um die ganze Angelegenheit dort an der entsprechenden Stelle zu verhandeln. Leider mar Mr. Gardiner so sehr vernommen, daß fie ihn nicht sprechen konnten, doch die Frage des Ersatdienstes mar endgültig dem Deputy Minister, Mr. Davis, übergeben worden, mit dem fie dann die Sache ausführlich und gründlich besprechen konnten.

Es war für die Brüder nun eine fehr wichtige Frage, welche Art eines Erfatdienftes für unfer Bolf wohl in Betracht kommen könnte. Mr. Davis wieder erwartete Angebote, die die Brüder jedoch nicht machen fonnten. Br. Tows wies darauf bin, daß die Regierung für die Invaliden ja Beime erbauen werde, bei denen auch Parkanlagen gemacht werden wirden, damit fo ein Beim auch wirt. lich anziehend fei. Das Wort "Part" blieb bei Mr. Davis haften, und er fragte, ob unfere Jungmannschaft bereit fein murde beifpielsweise, unentgeltlich 60 Tage für 30 Tage militä-Drill in den Nationalparts zu arbeiten. Br. Töws glaubte, daß das ein annehmbarer Plan wäre, doch könne er ja nichts versprechen, fondern werde diefes den Gemeinden gu Saufe mitteilen, um gu erfahren, wie man sich dort dazu stelle. die Frage, ob unfere Bungmannschaft bereit fein wurde, Canitatedienft gu tun, etwa als Bahrenträger auf dem Schlachtfelde die Bermundeten aufsammeln, um fie zum Berbandplate zu bringen, sagte Br. Tows, daß er nicht wisse, was das alles umfasse, "Bahrenträger" zu sein, doch könnte es schon sein, daß sich auch dazu

Jünglinge finden würden, wobei wir jedoch, wenn folches verlangt werde, einen Sanitätsdienst nicht unter Militärkontrolle sehr wünschen würden.

Man fam nun noch auf Die Frage, was für Dokumente vorgestellt werden müßten, um zu bezeugen, daß man Mennonit sei, und Br. Töms zeigte Mr. Davis eine entsprechende Rarte, wie fie vielfältig in Gastatchewan auch in anderen Provinzen an die Junamannichaft perteilt morden sei. Mr. Davis meinte, die sei "allright". Hierauf wurden der Delegation noch die neuesten Regulationen über die Ginberufung der Jungmannschaft für die militärischen Uebungen gegeben, und die Brüder waren entlassen. Die Delegaten, befonders die aus dem Diten, maren überaus zufrieden mit dem Ausgang der Unterhandlung und äußerten unverholen ihre Freude, daß fo ein Ausweg gefunden worden war.

Folgende Regeln über die Einberufung der Mennoniten, welche unter der Kabinetsorder vom 13. Aug. 1873 auß Rufland eingewandert ind, wie auch für die Dienstberweigerer auß Gewissensgründen sind hier sinngetreu, wenn auch nicht ganz wortgetren übersetzt, wiedergegeben:

17. 1. Glieder von der Geselsschaft der Duchoboren oder der Mennoniten, welche unter der Kabinetsorder vom 13. August 1873 und durch die Kabinetsorder vom 6. Dezember 1898 eingewandert sind, oder die Rachtommen von diesen Immigranten, welche beständig zu dieser Gemeinschaft gehört haben und ohne Unterbrechung in Canada gewohnt haben, sollen zu einem unbestimmten Ausschub der militärischen Uebungen berechtigt sein.

2. Personen, deren Registrationsfarten zeigen, daß sie entweder zu den Duchoboren oder Mennoniten gehören, sollen nicht gezwungen werden, sich zu den militärischen llebungen zu melden, außer wie nach diesem vorgesehen.

3. Die entsprechende Behörde (Board) in dem administrativen Bezirk, in welchem irgend eine solche Person wohnt, kann einen unbestimmten Aufschub der militärischen Uedungen verordnen, oder die Board kann berordnen, daß solche Person vor einem höheren Gericht erscheinen nuß, und solch ein Gericht kann entscheiden, ob der Bittsteller zu einem Aufschub berechtigt ist oder nicht, und diese Entscheidung ist unwiderrusslich.

4. Sofort nach der Entscheidung der Board, wie in Paragraph 3 vorgeschen, soll die Board den Registrar über die Einberufung oder den Aufschub der Einberufung der betreffenden Person in Kenntnis sehen.

#### Dienstverweigerer aus Gewiffensgrunden.

18. 1. Eine Person, die saut ihren religiösen Glaubensgrundsäten sich weigert, Wafsen zu tragen und aktiben Dienit zu leisten, kann beantragen, daß sie nicht zu den militärischen Uebungen herangezogen wird, borausgesetzt, daß es erwiesen wird, daß (Schluß auf Seite 11)

## Bu unferer Beschichte.

Wo fommst In her?" ist eine terbrechungen bis zum Ende des 16. sahrhunderts fort und war bald stär-

In unserer Geschichte geht es bekanntlich von Etape zu Etape. Wir als Mennonitenvolf sind eben ein Wandervolf. Die letzte, und vielleicht auch nicht die allerletzte, ist Kanada. Die, welche wir erlassen haben, ist den meisten noch in Erinnerung: Rußland. Unsere Großväter erzählten uns, daß sie oder ihre Väter aus Preußen gekommen seien. Also bis dort ist der Etapenweg klar. Ei weiter zurück? Denn ein weiteres Zurück gibt es doch selbstwerständlich. Ja, da wolsen die klaren Zeugnisse sich verdunkeln.

Es ist mehr die religiöse und dogmatische Seite unserer Geschichte von unsern Sistorikern ausgezeichnet worden, während das völtsiche Moment mehr außer Acht gelassen worden ist. Und die Zeitentwicklung hat es nun mit sich gebracht, daß wir auch über unsere Abstammung dem Fleische nach Rechenschaft abgeden sollen. So mußte in letzter Zeit in Rußland schon auf die Frage: "Wer sind die Wennoniten?" Antwort gegeben werden in russischer Sprache.

Bor nicht langer Zeit zurück besantwortete der Rechtsanwalt A. Buhr über's Radio die Frage: "Bhoare the Mennonites?" Manches geschichtliche Material haben unsere Männer bereits gesammelt, wie Carl H. won der Smissen, Smith, Wedel, Fr. Jsaak, M. B. Friesen, in jüngster Zeit Dr. Quiring, Dr. Krahn u. a.

Will nun einige wenige chronologifch-geschichtliche Daten aus unserer Geschichte nach den Aufzeichnungen unserer Sistorifer anführen. 1492 (einige 1496) murde Menno Simons geboren und 1559 starb er. 1536 trat ier aus der fatholischen Rirche aus. 1537 murde er von Obbe Philips in ibas Aeltestenamt eingeführt. Die altevangelischen Täufer oder Taufgefinnten stammen nicht von Menno iber. Er ift vielmehr zu ihnen übergetreten. Doch werden die meiften Taufer nach feinem Namen genannt. 1544, nur 8 Jahre nach Mennos Austritt aus der katholischen Rirche, nennt die Gräfin Anna von Oftfries. Iand die Täufer Mennoniten. "Menno war ein volkstümlicher Redner und Schriftsteller und einer ber fruchtbarften Schriftsteller in ben Riederlanden, Menno fchrieb in dem "Dofterich", das ift in einer niederdeutschen Mundart, welche in den Ländern an der Ditfee gesprochen wird. Deshalb mußten feine Schriften für holländische und hochdeutsche Leute überfett merden von den Smif-

Bald nach ihrem Auftreten wurden die Täufer von der Regierung Karls des Fünften und später Philipps des Zweiten heftig verfolgt, so daß viele von ihnen nach Friesland und in den deutschen Often flüchteten. Die Auswanderung dauerte mit Un-

Jahrhunderts fort und war bald stärfer, bald schwächer, je nach dem der Drud der Regierung stärter wurde oder etwas nachließ. Nach Bestpreu-Ben, das feit dem Thorner Frieden 1466 gu Bolen gehörte, find die Borfahren die nach Rugland ausgewanderten Mennoniten seit der aweiten Balfte des 16. Jahrhunderts aus den Riederlanden gefommen. Schon in der Ordenszeit hatten fich bollandische Kolonisten in Preußen, namentlich in den Städtchen Dangig, Elbing und Königsberg niedergelaffen. Die erste Einwanderung der aus den Riederlanden flüchtenden Taufgefinnten nach Preußen, beziehungsweise Polen mag daher in den drei-Biger Jahren des 16. Jahrhunderts begonnen haben. Erft im Jahre 1772 bei der ersten Teilung Polens, alfo ungefähr 200 Jahre nach der ersten Einwanderung, fielen die von den Mennoniten besiedelten Ländereien an Preugen. Die Gebiete Dangig und Thorn gingen erft bei der zweiten Teilung Polens 1793 an Preugen über. Etwa um 1562 gogen die Befiper von Tiegenhof gur Urbarmadung ihres Landes hollandische Mennoniten heran. So wurde nicht nur diese, sondern auch andere muste Begenden durch Damme geschütt, die Baffer aus den Gumpfen abgeleitet und diefelben zu reichem Ackerlande gemacht Um dieses Berdienstes wil-Ien erhielten fie von dem polnischen König Freibriefe. Go lebten die Mennoniten unter mancherlei Bedrückungen in Danzig, bis die Stadt preußisch wurde.

Dr. Krahn: "Im Sommer desjelben — 1549 junden wir Menno bei den Glaubensgenossen in und um Danzig, die sich dort erst vor Bürgerzeit niedergelassen hatten. Es waren auch zum größten Teil Flüchtlinge, die aus den niederländischen Provinzen über Oftsriesland auf dem Seeweg nach Danzig und Umgebung gesommen waren".

In Hamburg waren schon vor 1580 unter den niederländischen Flüchtlingen Tausgesinnte. Solche ließen sich auch in Altona nieder. Welch bedeutender Einfluß die Altonaer Gemeinde in der zweiten Säste des 17. Jahrhunderts hatte, zeigt solgendes Berzeichnis der von auswärts gekommenen und dort getaufen 77 jungen Leute, nämlich 20 aus Lübeck, 13 aus Danzig, 4 aus Friesland, 9 aus Friedrichsstadt, 9 aus den Niederlanden, 5 aus Westerpreußen, 2 aus England, 2 aus Kopenhagen usw.

Von der Smissen: "Unter den in Preußen eingewanderten Holländern mögen einige Täuser gewesen sein, wie das aus verschiedenen Papieren erhallt".

Dr. Quiring: "Die aus den Nieberlanden eingewanderten Mennoniten hielten sehr lange in Westpreu-Ben an ihrer Muttersprache sest; das war möglich, da sie bei 250 Jahren in Polen wohnten. So hat sich das Niederländische unter den Mennoniten in Westpreußen die in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts gehalten."

Am 19. September 1762 wurde zum ersten Mal in der flämischen Gemeinde zu Danzig Deutsch gepredigt. Gerhard Birbe aus Elbing, der als Gast hier war, erhielt die Erlaubnis dazu nur mit Biderstreben, und es wurde bemerkt: "Da man dieses nicht gewohnt war, erhielt er nicht allgemeinen Beisall". Den 20. April 1767 hielt wieder ein anderer Gast-brediger Kornelius Regehr aus Seubuden eine deutsche Predigt und sand mehr Beisall.

In dem häuslichen Berkehr blieb die holländische Sprache wohl noch erhalten, aber sie verwandelte sich allmählich in ein behagliches Plattdeutsch mit holländischen Resten.

1780 wurde auch ein deutsches Gefangbuch eingeführt, teils aus den hollandischen übersett. Bis dabin hatte die Danziger Gemeinde hollandifche Liederbücher benutt. Für die Entwicklung unferer Mundarten ift die noch in Solland im 16. Jahrhundert erfolgte und äußerlich gum Teil auch heute noch beitehende Spaltung der Mennoniten in Alt-Blamen, Blamen und Friesen von Bedeutung gewesen. Die Trennung der Blamen und Friefen, die urfprünglich eine Gemeinde bildeten, erfolgte 1568 gu Frauder, einer Stadt in der niederländischen Proving Friesland, wo damals schon viele taufgesinnte Flüchtlinge aus Flandern lebten. 1587 kam es zu einer neuen Spaltung der Blamischen Gemeinde in Alt Blamen. Jede Gruppe nannte fich nach ihrem Beimatsnamen. So waren die Blamen in Friesland anfässig gewordene Alüchtlinge aus Flandern, die Friesen dagegen Friesländer Dieje Spoltung murde burch die Einwanderer nach Beitbreußen und fpater auch nach Rugland über-

Chortika gehöre mehr zu den Blamen und Kronsweide und Einlage mehr zu den Friesen. Die ersten Molotschnaer Einwanderer gehörten mehr zu den Blamen. Erst 1819 wanderte eine geschlossen Gemeinde der Friesen ein und gründete die Gemeinde Audnerweide (Großweide, Franztal, Pastwa, Kontiniussels und Sparrau) —"

1788-1800 wanderten die Koloniften der Chortiger Anfiedlung aus Westpreußen aus. 1803—1806 entftanden die Molotichnaer Kolonien aus 362 eingewanderten Familien, gu denen später dann noch bis gu dem Jahre 1835 etwa 700 Familien kamen. 1836 gab es 46 Dörfer mit 10,000 Einwohnern an der Molotichna. Die alte Rolonie hatte bis jest 20 Dörfer. 1853 bildete fich bei Saratow und fpater auch bei Samara eine neue Rolonie. 1874 wurde die allgemeine Wehrbflicht in Rufland eingeführt, und damit der Gnadenbrief der Mennoniten aufgehoben. Da entschloß sich ein Teil der Mennoniten etwa 15,000 zur Auswanderung nach Kanada. 1662 wurde die erste Mennoniten Amseika gegründet auß zu Hofieblung in von Amsterdam auß zu Horekill am Delaware. Ihre Zahl betrug 25 und ihr Führer hieh Pieter Cornelis Plockhop.

Will noch einige Auszüge aus dem Mennonitischen Geschichtswerk von P. M. Friesen ansühren:

"Solländische Taufgefinnten, aus. gewandert in den Zeiten der Berfol. gung in den Riederlanden vor ihrer Befreiung vom spanisch-jesuitischen Jod, lieferten den Grundftod und größten Prozentfat für die Gemein. den der Mennoniten in Breufen. Breugen war früher flavisch-polnisches Land. Unsere Mennonitischen Bater hatten es immer mit diesem ursprünglich flavisch-polnischen Breu-Ben gutun, den jetigen preußischen Provingen: Dit- und Bestpreugen. Rach dem preußischen Geschichts. fcreiber Sartfnoch Ba:nen die erften Taufgefinnten aus Schlefien nach Breugen. Es icheinen diefes Bob. misch-Mährische "stille", d. h. wehrlofe huffitische Bruder gewesen au fein, (also Slaven).

Auf flavische, d. h. tschecho-moravische und polnische Elemente in unferer preuß.-rußländische M. Arii. derschaft weisen folgende, gar nicht fo feltene Familiennamen bin: Gawasty (Sawadsty), Roslowsty, Nogalffn, Deleffn, Raplaf oder (Rodoflaw). Die eigentliche spätere Rachfolger der Lehre Mennos (mit denen in Preußen die genannten Mährischen wohl naturgemäß verschmolzen) famen, nach Reiswig und Prof. Wadzed kamen erst um 1540—49 ins Preußische, und zwar aus den Niederlanden. Außer zweifellosen Dokumenten, in preußischen Gemeinden noch vorhanden, bewiesen den holländischen Ursprung bes größten Teiles der preußischen Mennoniten die Bor- und Familiennamen, die Berwandtschafts- und Erbschaftsverbindungen, die um 1820 noch zwiichen preußischen und niederländiichen Mennoniten bestanden, niederländische Sitte und Lebensweise, die Renntnis der holl. Sprache, holl. Religionsbücher, die unsere Einwanderer noch mit nach der Molotschna

Der Sauptbeweis für den hollandifchen Urfprung ift, daß die hollandische Sprache ursprünglich in den Gottesdiensten gebraucht wurde, in Danzig noch im Jahre 1790. Das große Geschick der hollandischen Mennoniten, Sumpfgegenden gu entwäffern durch Damme und Ranale, machte fie ben Gutbefigern Breu-Bens schätzenswert. An Verfolgungen, wenn auch nicht blutige, hat es den Mennoniten Preußens auch nicht gefehlt, besonders murde ihnen vielfach mit Ausweisung gedroht. 1764 schickten westpreußische Mennoniten ihre Deputierten, Cornelius und Cornelius Bilms jum polnifchen König Stanislaus August Boniatowsky und erhielten in einem Schutbrief bom 20. Deg. 1764 ihre fämtlichen alten Religions- und 1698 läuft aus, schätz märe hätte rufe der

Omai

Spu rung als hinte

Dir

chen Ich chri glei Del dem abe

alle

ftar

gen

The lich Dai befi

Iar

fchi da bre ift. wi chr un en

fre der bri

ma ga pe da la

fte m do fte m fp

li m te

m te re n ti ide.

die

am

hre

hieß

dem

bon

1118

fol-

rer

hen

und

ein.

ten

Ini.

hen

iem

eu

hen.

en.

its.

iten

ad

öh

hr

au

ra

un

idi

Sa.

no.

hn.

idi.

iri

en)

cof.

-49

den

fen

in

den

ten

ten

die

er:

mi

idf.

er

hie

He.

ma

in

in:

ben

in

)as

en.

nt

ile.

eu-

m

68

dit

ph

64

ten

mò

ien

ia

em

hre

mb

Bohnrechte bestätigt, nämlich die Gnadenbriese von 1650, 1660, 1694, 1699, 1732 und 1736. Ihr Inhalt läuft, nach Köw. und Bdz., dahin aus, "daß man die Mennoniten schäen müsse, weil sie nügliche Leute wären. Die Borsahren der Könige hätten sie aus den Riederlanden berusen und zur Bebauung der Bälder gebraucht".

Es ist doch recht interessant, den Spuren der 400-jährigen Wanderung nachzugehen. Möchten auch wir als Bolf der Neuzeit eine gute Spurhinterlassen.

H. P. Töws.

#### Die driftliche Familie.

Bon E. Anffeler, Direktor an d. Strafanstalt in Basel.

Leider sind die wahrhaft dristlichen Familien so selten geworden. Ich kenne so viele nur sogenannte dristliche Familien, die einem Haus gleichen, das außen einen schönen Delfarbanstrich hat, neue Ziegel auf dem Dach und schöne Gardinen, aber inwendig ist das Gebälf morsch und faul. Sie haben vielerorts dem alles zerstörenden Zeitgeist nicht standhalten können, sie sind dem allegwaltigen Tyrannen Wode erlegen. Theater, Kino etc. werden von christlichen Familienangehörigen besucht. Daß Kinder solcher Eltern Tanzkurse besuchen, ist selbstverständlich.

Und doch hat die christliche Familie in der Gegenwart eine so wichtige Aufgabe zu erfüllen:

Ihr feid das Licht der Welt und das Salz der Erde, ruft ihr der Beiland gu. In unferer dunklen Belt, wo die Gottesfeindschaft in so erichredender Beise überhand nimmt, da ist es nötig, daß unser Licht helle brennt, daß unfer Salz nicht dumm ist. Es ist überall nötig, daß wir, die wir Anspruch erheben, Glieder einer driftlichen Familie zu fein, uns frei und offen, unverzagt und ohne Grauen als echte Rinder Gottes binftellen. Die Leute follen nicht nur an den frommen Wandsprüchen und an den driftlichen Tagesblättern, die uns ber Postbote regelmäßig ins Saus bringt, wissen, daß wir eine driftliche Kamilie find

Kürzlich fagte mir ein Staatsmann lächelnd: Sie gelten in der ganzen Stadt als christlich abgestemvelf

Mich hat dies Urteil gefreut. Daß dasselbe von meinem Herrn und Seiland sanktioniert wird, ist mein Bunsch, :nein Gebet. Christlich abgestempelt sollen wir sein, versehen mit dem göttlichen Siegel, ein Licht, das auf dem Scheffel steht, Tatchristen, nicht Maulchristen. Bergessen wir nicht, Borte sind Zwerge, Beibiele sind Riesen.

Bir werden von der Belt scharf beobachtet. Kürzlich, nach einem religiösen Fest, das ich besuchte, grüßte mich beim Ausgang ein Metallarbeiter, ein Mann mit dünnen, blutleeren Lippen und rottriesenden Augen, nicht gerade das, was man sympathisch nennt. Dennoch strablte aus

diesem Antlits ein gewisses Etwas, das man bei echten Gotteskindern findet.

Was, das freut mich, daß ich Sie hier sehe! Mit diesen Worten begrüßte ich den Kommunisten. Dieser antwortete mir: Seit 20 Jahren habe ich Sie scharf beobachtet und wollte sehen, ob Sie auch leben, was Sie predigen. Ich habe mir gelobt, wenn dem so ist, dann will ich auch ernst machen mit dem Christentum — und nun bin ich hier.

Ich hatte keine Sterbensahnung, daß ich von diesem Manne so streng beobachtet wurde, habe ich doch in all den Jahren nie mit ihm verkehrt.

Dies Borkomunis gab mir zu benken. Wir werden beobachtet, mehr als wir nur ahnen. Wandeln wir weislich gegen die, die draußen sind, wir sind mitverantwortlich für ihr Seelenheil. Gott wird einst die und die Seele von dir fordern.

Den driftlichen Stempel sollen aber nicht nur der Vater und die Mutter, sondern auch die Kinder, die Dienstboten, das ganze Haus, ja sogar der Garten vor dem Haus tragen.

Der Grundstod der Familie ist die Ehe, Mann und Beib. Laßt uns auch da, noch ein Streislicht werfen auf dieses wichtige Kavitel.

Ehegatten milssen sein wie zwei Eichen, die eigenes Wurzelwerf haben, sich aber nähern, umschlingen, und schließlich nur eine Krone bilden. — Leider, ach leider, ist es vielsach nicht mehr so.

## Einladung

Die Bibelschule zu Serbert, Sask., ladet hiermit alle Iernluitige Jugend ein, am Bibelunterricht in genannter Schule teilzunehmen. Dieser Unterricht beginnt, so Gott will, am 21. Oft. d. J. und wird in 3 Klassen von drei Lehrenn erteilt werden. Der Preiß beträgt \$12.00 monatlich sür Kost, Quartier und Unterricht. Esdarf dieses teilweise auch mit Produkten bezahlt werden, so wie Fleisch, Butter u. a. m. (Gemüse ausgeschlossen). Wer dagegen seine eigene Kost und Logis in der Stadt hat, zahlt \$5.50 pro Wonat.

Schulkataloge merden auf Bunsch frei zugeschickt. Anfragen und Anmeldungen sind zu richten an H. Regehr, Serbert, Sask.

Das Direktorium.

## Einladung

Die Süd-End M. B. Gemeinde, Ede Juno Str. und Bissiam Ave., Winnipeg sadet zum Erntedank- und Missionsseste am 29. Sept. 1940, beginnend um 10 Uhr morgens, alle ein, die es möglich machen können, an den Segnungen des benannten Festes mit uns Teil zu nehmen.

Im Kellerraum wird für Kaffee, Basser und Milch gesorgt. Auswärtige Besucher sinden zur Mittagsmahlzeit nach Wöglichkeit Aufnahme in den Seimen unserer Geschwister. Brüderlich grüßend

P. J. Rornelfen.

## Einladung

Zum Erntedank- und Missionsfest, daß, so Gott will, am 29. September stattfindet, ladet die M. B. Gemeinde zu Niverville freundlichst ein. Beginn am Bormittag um 10 Uhr.

Die M. B. Gemeinde zu Niverville heißt als Ortsgemeinde die Bertreterversammlung der M. B. Gemeinden zu Manitoba, die am 28 September in Niverville abgehalten werden soll, jeht schon herzlich willkommen.

Grüßend

23. 28. Duck.

#### Roten ober Biffern".

Es ist hoch und wert zu schätzen, wenn Männer da sind, die in brüderlicher Beise ein Thema richtig und
schön behandeln können. Ebenso
wertvoll sind die zu schätzen, die in
liebender Beise zu erläutern und zu
ergänzen verstehen. Solche lieben Brüder habe ich schon oft beneidet.
Denn mir persönlich geht solche Art
ab, stand aber immer so, meinen
Lehrer, oder im anderen Falle meinen Zurechtweiser, auch hinter der
schärssten Kritik nicht zu verkennen.

Wiederholt kam es ichon vor, dak mir bon Freunden gutgemeinte Randglossen auf meine Artifel zugeichieft wurden, und ich war ihnen stets dankbar für solche. Möchte ja gerne annehmen, daß auch die Zurechtstellung in Rr. 34 ber Rundichau gutgemeint ist, doch etliche Benennungen und das halbierte Anonnmys als Unterschrift, find Beweise, daß der Schreiber es wirklich auf einen Angriff abgesehen hat. Es tut mir nun wirklich leid, daß ich da einen Bruder, durch mein unvollfommenes Schreiben, dazu Anleitung follte gegeben haben. Nun, für einen Krieg bin ich nicht gerüftet. Sätte gur Berteidigung auch sonst feine besondere Baffen als die, was ich als gewöhnlicher Mennonit auf musikalischem Gebiet gelernt, und was ich als Gesangleiter in etlichen Sahrzehnten prattifch erfahren habe.

So der Herr will und ich lebe, gebenke ich im nächsten Winter, wenn wieder mehr Zeit zum Schreiben ist, etliche Artikel über den Wert des Notenspitems zu schreiben und einzuschien. Dann wäre es auch sicher gewünsicht, wenn ein Bruder vom Ziffernspitem schriebe, wo es den Anfang nahm, wie es sich entwickelte und wie viele Nationen es benütt haben usw.

P. B. Biebe Bor 211, Coaldale, Alta.

#### Bittet, fo wird end gegeben.

Obigen Rat gibt uns der Herr in Matth. 7, 7 und Luk. 11, 9 und meint damit wohl hauptsächlich, das Bitten im Gebet zu Gott. Das fällt uns Christen auch nicht so schwer. Anders jedoch ist es betreffs des anhaltenden Gebets, das Zesus in dem Beispiel von den zwei Freunden in Luk. 11, 5—8 und in dem Gleichnisse von der bittenden Witwe in Luk. 18, 1—6 uns wichtig macht und uns

dazu ermahnt.

Das will ich hier auch nicht beiseite schieben, wenn ich von dem Bitten des Menschen von Menschen etwas beschreibe. Bon diesen Bitten ist auch in den schon angeführten Abschritten und in Luk. 11, 11—13 die Rede. Beachten wir auch, daß der Her diese Bitten nicht tadelt mit Ausnahme des unverschämten. Geilens des Freundes bei unpassenten Zeit und einer Sache wegen, die uns den Bittenden als kleinlich zeigt.

Benn wir in Matth. 5, 42 und in anderen Stellen der Schrift ermahnt werden, dem zu geben und zu leihen, der uns darum bittet, so wird damit den Bittenden auch von Menschen der Borzug gegeben, vor denen, die auch bedürftig sind, aber nicht bitten.

Run wird dieses Borrecht miß-braucht, wie auch ein "Einwanderer" in diefem Blatt fchrieb. Das Bitten d. Bedürftigen an die Board um Aleiber ift nicht an verurteilen. Colches zeigt von Soch- aber nicht Edelmut; und es ift zu bedauern, daß wir folche unter uns haben, die sich rühmen trop Bedürfnis nicht zu bitten. Ihre Bflicht im Arbeitslohn auszahlen an noch Bedürftigere fommen fie aber auch nicht nach. Ich stimme mit dem Editor eines anderen menn, Blattes, der bei einer Gelegenheit d. Spender bittet, auch minderwertigere Sachen au fpenden und damit die Sache der Mithilfe au fördern.

Bohl brauchen unsere Mitbrider in Rußland Mithilfe auch von uns sehr nötig. Sie würden gebrauchte Kleider und Schuhe wie auch Kahrungsmitteln gerne annehmen, doch wir können keine schieden, so ist unsere Pflicht für jene dort zu bitten. Die Spender aber können gebrauchte Kleider und Schuhe nicht gut in Geld umsetzen, womit die Rußlandshilfe und auch andere Missionszweige von hier aus unterstützt werden sönnen.

Bir wollen den König aller Könige darum bitten, uns die Gelegenheiten zu geben, um Darbenden und Rotleidenden belfen zu können.

Mit Gruß

A. J. Willms.

#### Bum Rachbenten.

- 1. Darf man eine Mutter auf ihre Fehler aufmerkam machen, wo es sich um des Kindes Geistes Wohl und Webe handelt?
- 2. Wird ein Mensch, der tagtäglich mit Kindern umgeht, ohne Berantwortung für dieselben bleiben?
- 3. Ist es genug in christlichen Familien, wenn morgens und abends im Worte Gottes gelesen wird?
- 4. Müssen die sich nicht auch darin vereinigen und darnach tun?
- 5. Wenn dann zwei in Liebe sich nicht vereinigen können und doch Christen sein wollen, sind das dann Feinde?

Eine Leserin. (Wer gibt Antwort? Eb.)

# Mennonitische Aundschau

Herausgegeben bon The Christian Press, Limited Winnipeg, Man., Canada H. Renfeld, Ebitor.

Erfdeint jeben Mittwoch.

Abonnementspreis für das Jahr bei Borausbezahlung: \$1.24 Busammen mit dem Christlichen Jugendfreund \$1.50 Bei Abressenberung gebe man

Alle Rorrespondengen und Geschäfts.

The Christian Press, Limited 672 Arlington St., Winnipeg, Man., Canada

Entered at Winnipeg Post Office at second-class matter.

## Sur Beachtung.

- 1. Rurge Bekanntmachungen und Angeigen muffen fpätestens Sonnabenb für die nächfte Ausgabe einlaufen.
- 3. Um Berzögerung in ber Zusendung ber Zeitungen zu bermeiben, gebe man bei Adressenänderungen neben dem Namen der neuen auch den der alten Posissation an.
- 8. Weiter ersuchen wir unsere Leser bem gelben Bettel auf der Zeitung volle Aufmerksamkeit zu schenken. Auf demfelben sindet jeder neben seinem Ramen auch das Datum, die wann das betreffende Abonnement bezahlt ist. Auch dient dieser Bettel unseren Lessen als Bescheinigung für die eingezahlten Lesegelder, welches durch die Aenderung des Datums angedeutet wird.
- 4. Berichte und Artifel, die in unseren Blättern erscheinen follen, möchte man auf besondere Blätter und nicht mit anderen geschäftlichen Bemerkungen gusammen auf ein Blatt schreiben.

## Gelegenheit.

(Bon J. S. Jangen, Baterloo.)

Raufet die Zeit aus, denn es ist bose Zeit.

Baterloo — Kitchener sah dieser Tage etwas, das soweit einzig dasteht und doch ein Zeichen der Zeit ist, das andeutet, was geschehen kann und voraussichtlich bald häusig geschehen wird.

Zwei junge Menschen, ein größerer und ein kleinerer, suchten Arbeit und Berdienst. Der Kleinere hatte Uebung in Gummiarbeit, hatte einige Protektion und damit einen Schimmer von Soffnung, Arbeit zu bekommen. Er betrat die Amtsstube einer Fabrik, und während sein größerer Kamerad, der ihm zur Gesellchaft mitgegangen war, an der Hinterwand des Zimmers lehnte, verhandelte er am Tisch mit dem Arbeitgeber.

Man nahm ihn so zu sagen, mit offenen Armen auf. Das war schon ungewöhnlich, doch nun kam erst das Niedagewesene, Ueberraschende. Der

Arbeitgeber wandte sich an den hoffnungslosen Kameraden und rief ihm zu: "What about pou, big fellow? Don't pou want to work?"

Der Große fuhr auf, ftieß sich mit den Schulterblättern von der Wand ab und schwankte auf den Tisch zu.

"Sure! I would love too", stot-

Und auch er wurde angenommen, und nun kausen die beiden jungen Leute die Gelegenheit aus, die sie broucht und ruft.

Leider stehen immer noch so viele müßig am Markt des Lebens. Bielleicht hat ihre Stunde noch nicht geschlagen. Bielleicht jedoch sind sie auch schon so sehr daran gewöhnt, daß niemand sie will, und haben sich so ihrem Richtstun hingegeben, daß sie schon gar nicht mehr arbeiten wollen und bitter denken: "Erst wolltet ihr mich nicht, und jeht will ich euch nicht!"

Auch viele der geistigen Arbeiter unserer Zeit sind unter den Schmollenden, besonders viele auch in unserem kleinen Mennonitenvölklein.

Die gute Zeit mit ihren Ehrenämtern und setten Pfründen wollte sie nicht. Da waren sie nur lästige Konfurrenten im Kampf um Ant, Ehre und Einfommen. Die unbegreisliche Welt gab diese guten Sachen am liebsten denen, die am wenigsten daraus machten, wenn das auch oft die Unfähigsten waren. Sie waren billig, und man brauchte sie nicht eininal zu achten. Bas Wunder, wenn sich da diesenigen, die etwas wollten und konnten, in den Schmollwinkel zurückzogen.

Run aber ift die böse Zeit da, und dieselbe unbegreisliche Welt samt ihren unfähigen Führern wendet nundie Köpse automatisch denen zu, die noch eine Antwort auf die bange Frage haben: "Was sollen wir jest tun?"

Und was werden diese jest darauf sagen?

Werden sie sagen: "Erst wolltet ihr nicht, und jest wollen wir nicht und husten euch was!"?

Oder werden sie die bose Zeit aus-

Ihnen konnt ja bestimmt wieder die Zeit, wo man ihnen sagen wird: "Ihr Mohren habt eure Schuldigkeit getan und könnt nun wieder gehen". Das wird konnen, sobald die gute Zeit wieder da ist, — wenn diese gute Zeit doch nicht das tausendjährige Friedensreich sein sollte.

Die böse Zeit ruft. Aber sie ruft nicht zum Dienst vor Augen, den Menschen zu gefallen, sondern zum Dienst einfältigen Herzens vor Gott.

#### Jacob S. Janzen.

#### Die Bibel.

Die Bibel ist das untrügliche Wort Gottes von ihrem Anfang, dem ersten Buche Mose bis zu ihrem Ende, der Offenbarung unseres Herrn Jesu Christi.

Der Serr Jesus hat sie als Gottes Wort betrachtet, indem er spricht: "Sabt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott", Matth. 22, 31.

Benn nun der Sohn Gottes die Bibel als von Gott geredet betrachtet hat, tun wir gewiß weislich, wenn auch wir so glauben wie Er glaubte.

Legen wir großes Gewicht auf das, was uns von glaubwürdigen Menschen geredet worden ist, wie viel wichtiger sollten uns die von Gott geredeten Borte sein! Belche Ehre ist es von Ihm angeredet zu werden und das ist es gerade, was Er in Seinem Borte tut.

Die Bibel hat die Probe der bittersten Feindschaft bestanden und wir singen mit dem Dichter aus tiefster Herzensüberzeugung:

"Gottes Bort ift durchdrungen, Durch so viele Läfterungen,

Durch viel bittern Spott u. Hohn". Sie hat auch die Brobe der Zeip bestanden. Die Wissenschaft hat wieder und wieder ihre Spootbesen ändern müssen, doch die Bibel steht unverändert da. Vicheer, die den Auhm der ganzen Welt auf sich zogen stehen auf dem Vicherbertt und werden nicht mehr beachtet, doch die Vibel wird heute von Tausenden gelesen und verliert für sie nie ihren Keiz, und ihre Krast ist unverändert.

Doch dieses ist noch nicht die Sauptsache. Die Bibel hat auch die Brobe der persönlichen Amwendung bestanden. In derselben hat manch ein armer verlorener Sünder sein Seil, ja seinen Heiland gefunden. In derselben hat manch ein Gottesfind Trost in jedem Leid, Licht in jeder dunkeln Stunde, Kraft in aller Schwachheit und zulett den Stern der Hoffnung in der letzen Stunde gefunden.

Es ift beshalb nicht an uns, Beweise für die Festigkeit und Wahrbeit des Wortes Gottes zu liesern, das Bort hat sich selbst als Wahrbeit beweisen. Will jemand die Brbel seugenen, laß ihn beweisen, daß seine Worte oder die Worte irgend eines Ungläubigen solche Wirkung haben wie das Wort Gottes. Das wird keiner vermögen und deshalb sagen wir:

Beilig, heilig soll uns bleiben, Bas uns Gott hat lassen schreiben Bon dem Rat zur Seligkeit! Preis sei Ihm sür diese Gabe— Sie ist unsre beste Habe In der Armut dieser Zeit".

> Es fommt ein Tag. Apg. 17, 30 und 31.

Baulus fagt zu den Athenern, daß Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen habe und nun Buße zu tun gebiete. Die Buße ist also auch eine Forderung Gottes, die aber leider ebensowenig Beachtung und Befolgung sindet wie das Gesetz. Das ist umso ernster und trauriger in unserer Zeit, da fast in jedem Sause eine Bibel ist und das Wort Gottes überall verkündigt wird.

Barum aber fordert Gottes Wort Buße? Antwort: Es kommt ein Tag, ein Tag der Abrechnung, ein Tag des Gerichts! Das klingt wie eine ernste Wahnung, ja gar wie eine Drohung,

die uns nötigt, unfer Wort näher an. aufeben

Bas fagt bas Bort v. biefem Tage?

a) Mit göttlicher Bolltommenheit weist Paulus auf die Tatsache hin, daß Gott diesen Tag bestimmt hat. Bers 31. Auch Mal. 3, 2 und 3; 4, 1 sprechen davon. Törichte Menschen haben stets die Biederfunst Christ ausrechnen wollen, dies mußte und wird auch stets sehlschlagen, weil es nicht unsere, sondern Gottes Sache ist, Apg. 1, 7.

b) Beachtenswert ift, daß die Schrift durch verschiedene Beispiele zeigt, daß das von Gott sestgesetzt zur bestimmten Zeit eintrifft. Denn in den letzten Tagen kommen Spötter, die höhnisch jragen 2. Pet. 3, 3 und 4.

Der Tag der Flut war bestimmt und traf ein. Jene Menschen mochten in ihrem Unglauben verharren und Noahs Werk verspotten, doch das beeinflußte nicht den Tag Gottes. Sodoms Tag war bestimmt und sein Eintressen fonnte nicht einmal durch die Gebete des Freundes Gottes verhindert werden. Jener Tag kam in schrecklicher Weise und rafste alle hindea. 1. Mole 6, 3.

Der Neghpter Tag war bestimmt und tras ein, tropdem Pharao in seinem Stolze sagte: "Wer ist der Herr, des Stimme ich hören sollte?" 2. Mose 14.

Jericho mochte sich stark verschanzen, aber sein Tag war bestimmt, und kam, und die Mauern sielen. Jotua 6.

"Tage werden kommen", sagte der Hern Bewohnern von Fernsalem, und wie furchtbar berichtet uns die Geschichte über das Jahr 70 n. Chr., in dem Titus Fernsalem zerstöcke. Mit derselben Genauigkeit, wie sich das Wort in der Bergangenheit erfüllt hat, wird es sich auch in der Juftunft erfüllen. Matth. 23, 37.

2. Was fagt bas Wort von bem Richter dieses Tages? Gott, der den Tag gesetzt hat, hat auch den Richter bestimmt, Bers 31; Joh. 5, 27. Er, der selbst Mensch war, ist der geeignetste Richter. Er wird auf dem Throne Seiner Berrlichkeit fiten und bor Ihm werden alle Nationen bersammelt werden, Matth. 25, 11. Et, ber fo oft in Liebe dein Berg gu gewinnen suchte, den du aber abgewiefen haft, weil du lieber in Gunde und Unglauben verharrtest, wird dein Richter fein. Ihm mußt du begegnen. Wie wird das Zusammentreffen zwifchen Ihm und dir ausfallen?

3. Was sagt das Wart über die Grundlage seines Gerichtes? Dem 3 mal Seiligen ist nichts verborgen, sondern alles ist bloß aufgedeck, Sebr. 4, 13; 2. Chron. 16, 9. Seine Heiligkeit, Seine Gerechtigkeit und Seine Allwissenheit und die Tatsack, daß alles bloß und aufgedeckt ist vor seinen Augen, bilden die Grundlage seines Gerichts.

"Er wird das Berborgene richten", fagt Paulus in Röm. 2, 16 "Bücker wurden aufgetan", schreibt Johannel in Offb. 20, 12. Er, der Kains Bluttat wußte und einen Achan aussinde

mber

r an.

age?

nheit

hin.

4.1

fchen

briffi

unh

il es

Sache

3 die

piele

Denn

3, 3

mmf

chten

und

s be-

30.

durch

ber-

n in

hin.

nunt

ı fei-

t der

Ite?"

dian.

und

300

e bee

lem,

die

Thr.,

örfe.

fich

t er-

311-

ben

chter

Er.

ceia.

dem

und

Er.

1 ge-

mie.

und

dein

men.

awi-

r bie

Dem

gen,

bedi.

Seine

und

ache,

por

lage

en",

icher

nnes

9[ut-

ndig

machte und Ananias und Saphira bloßstellte, findet auch dich, deine berborgenen Gunden. Es fann jemand por Menfchen feine Gunden verbergen, aber nicht vor Gott, Pfl. 90, 8. (Elberf. Ueberf.)

Er wird auch jede Bungenfünde (Berleumdung, Unwahrheit und Fluch) richten, Matth. 12, 36.

Desgleichen wird Er den Unglauben richten, Joh. 3, 18. Wer bem Sohn nicht glaubt, macht den Beiligen jum Lügner, wie ichredlich! Der Unglaube verwirft den einzigen Retter, verwirft Gottes Liebe, Rreug, den Simmel und die Bolle.

4. Bas fagt bas Bort über bas Gerichtsrefultat? Ein Prozeg wird entweder gewonnen, oder verspielt. Dort gibt es ein Rechts oder Links. ein Drinnen ober Draugen. Entweder steht man im Lebensbuch oder nicht. Dort wird es entweder beißen: "Gebe ein gu beines Berrn Freude, oder gebe bon mir, Berfluchter". Daß das Ergebnis unabanderlich ift, feben wir in Luf. 16, 26.

5. Beigt bas Wort einen Ausweg. Benn Paulus in Bers 30 den Athenern fagt, daß Gott den Menfchen gebiete Buge ju tun, dann muß das boch der einzige Weg fein, dem gufünftigen Born und Gericht gu entgeben. Matth. 3, 7 und 8. Gott seine berborgenen Gunden (Bungenfunden und wie fie alle heißen mögen) befennen und den Unglauben vor 3hm richten, feine Gunde aufgeben (Je) 55, 7), Jesum als einzigen Retter und Bergebung durch Sein Blut im Glauben annehmen und erfaffen, heißt entfliehen. Tue dies, und du wirft leben, unterlaffe es, und du wirft verloren gehen, Bebr. 2, 3.

#### Beim Raftus.

Beim Kaktus stand ich auf der Biese Und dachte finnend nach, Bogu wohl Gott für diese Einst fein "Es werde" fprach.

Boll Dornen! rühre mich nicht an! Und blüht nach Art fo icon! Gott, fagit bu mir, ich fann Den Dornenbauer auch versteh'n?

Ich rührte ihn mit garter Sand Liebkofend leife an -Wie hab' ich mir die Sand verbrannt, Daß ich's nicht fagen fann!

Gabit du nicht einft ben Seelenhauch, Rach beinem weisen Rat, Dem armen Dornenbruder auch, Daß er zu leben hat?

Dann gib, daß ich ihn tragen kann, Wie du, o Gott, ihn trägft! Und ohne ihn zu rühren an Ihn pfleg, wie du ihn pflegft! S. D. F.

#### Das taufenbjährige Reich.

In unserer Beit geht eine tiefe Sehnsucht durch alle Kreife der Menschen hindurch, man sehnt sich nach dem tommenden Friedensreich Jefu Christi, das alle Kriege und jeglicher Ungerechtigkeit ein Ende bereiten wird und beshalb ift es auch mir mit

dem Schreiben diefes Artifels ein persönliches Anliegen por dem Beren, über das taufendjährige Reich Alarheit durch die Beilige Schrift gu bekommen. Wir fragen daher: Bas versteht man unter dem "Tanfendjährigen Reiche?"

Der Begriff eines großen, gemaltigen Reiches mit König und Untertanen, mit staatlicher Einrichtung und Verfaffung muß als Grundgedanke unbedingt festgestellt werden. Das verheißene Gottes- und Friebensreich Jefu Chrifti auf Erben muß obige Reichsbedingungen unbe-dingt zur Darstellung bringen. Ich will alles deutlicher ausführen. Es handelt sich also im Tausendjährigen Reiche um ein Königtum, welches von Gott in der Person unseres Beilandes eingesetzt wird, Psalm 2. Beiter handelt es fich um einen toniglichen Sofftaat mit höheren und niederen Dienern, um eine der gangen Cache entfprechenden Berrlichfeit und Einrichtung zu geben, Pf. 45. Ferner handelt es sich um eine Berfassung, die sämtlichen Untertanen und Mitregenten ju gut foment. Diefes Gottesreich fteht im ftärkften Gegenfat zu den Reichen diefer Belt und deshalb fann es erit offenbar werden, wenn alle Reiche diefer Belt gerbrochen am Boden liegen. Ja, ich möchte sogar so weit gehen, zu sagen, daß das Gottesreich also das Taufendjährige Reich dazu bestimmt ift, alle Beltreiche zu vernichten und als Siegebeute dem Friedensfönige Jefus Chriftus ju Füßen zu legen. Es ift der Stein, welcher ohne Sande herabgewälzt, nach Daniel 2 dem großen Rebutadnegar die Guge germalmt, das ganze Monarchenbild zerschmettert und endlich zum großen Berge werden wird, der die ganze Erbe erfüllt. Die Beltreiche diefer Erde muffen querft ihre letten Rrafte entfalten, ihre größten Unstrengungen machen, um bei ihrem Bufammenfturg gu beweisen, daß fie unfähig find, die Erdenbewohner zu beglücken, weshalb fie auch von Gott verworfen werden muffen. Unfere gegenwärtigen Reiche auf dieser Erde bilden den schroffen Widerspruch zu diesem kommenden Tausendjährigen Reiche. Die Beltreiche werden durch Blut und Schwert gebaut, burch Selbitfucht und Gewaltat erhalten. Doch beim Taufendjährigen Reiche wird gerade das Gegenteil der Fall fein. Der jetige Buftand der Bolter auf Erden ift Gottlofigkeit, Unglaube, Unzufriedenheit, Mißtrauen, Bewalttat, Ungerechtigkeit, usw. In dem kommenden Gottesreich werden alle biefe Dinge vollständig verfcwunden fein,

Unter dem Taufendjährigen Reich berfteht man die Taufendjährige Siegeszeit und Friedensherrschaft des Christentums, welche sich nach dem Sturge bes Antidriftentums und der Beltmacht, antidriftlichen auf Grund prophetischer Ausfagen und Beisfagungen über die gange Erde berbreiten foll; eine Friedenzeit, in welcher das Chriftentum seinen Triumpf feiern und in seiner friedenund heilbringenden Entwidlung auch

nach außen bin zur endlichen Entfaltung tommen foll.

Ein Königreich unseres Seilands bersteht man darunter, daß den gro-Ben Bendepuntt der Beltgeschichte darstellt, weg von aller Politik des Saffes, der Ungerechtigkeit und Bewalttat, hinführt gur Politif der Liebe, der Bahrheit und Gerechtigfeit, jur herrichaft des Sohnes Gottes und Seiner Beiligen. In diefem tommenden Friedensreiche wird fich Bohlordnung, Bohlftand, Fulle von Segnungen, Gedeihen und Bachs. tum, nebst einer munderbaren Lebensfraft, wovon die Propheten im Alten Testament oftmals reden, in außerordentlichet Beise zeigen. Beiter bedeutet das Taufendjährige Reich in der Geschichte Ifraels der Wendepunkt, der natürlich erft bei Jesu Biederfunft eintreten wird. Gottes Wort fagt, daß Ifrael, wenn es feben wird Den, in welchem fie gestochen haben, kommend sichtbar in den Wolfen des Simmels, Buge tun wird und fich befehren mird gu feinem Meffias, fo daß der Beilige Reft der bundestreuen Ifraeliten, nach dem ihnen die Dede Mofes weggenommen fein wird, ein Gegen fein werden für alle Bolfer der Erbe. Co wird diefes große Greignis auch gur Ehre Gottes dienen. Auch ich bin der festen Ueberzeugung, daß das Taufendjährige Reich die Beriobe der höchsten Blüte der chriftlichen Rirche bier auf Erden darftellen mirb.

Durch die ichwerften Gerichte bindurch wird Jefus Sein Reich auf Erden aufrichten, so daß die Kirche Chrifti bier auf Erden eine Beit erleben wird, wie nie guvor, und gro-Be, leibliche Segnungen für die Menschen, für die seufzende Areatur, sowie für die Natur und für die ganze Erde werden damit verbunden fein. Doch ift in dem Taufendjährigen Reiche das "Bollkommene" noch nicht da.

Der Beg jum Simmel wird im Taufendjährigen Reich nicht breiter fein als jest, weshalb auch in diefer Beit Jefu Wort: "Ringet darnach. daß ihr durch die enge Pforte eingeht", feine volle Bedeutung beibehalten wird.

Jatob Reufeld, Larfton.

#### Todesnachricht.

Gerhard G. Dud.

Allen Berwandten, Freunden und Befannten diene gur Nachricht, daß mein Gatte und unfer Bater Gerhard Gerhard Dud, früher Alexanderkrone, Süd-Rußland, am 3. August 1940, friedlich im Berrn entschlaffen ift. Er wurde den 6. Auguft bei Markham, Ont., auf dem Beidmans Rirchhofe der Erde übergeben. Aelt. Jacob Janzen, Waterloo, diente mit der Leichenrede und wußte uns munderbar zu tröften.

Er ftarb in feinem 70. Lebensjahre und war, bis auf ein paar Jahre gurud, noch fehr tätig und ruftig. Dann hatte er furg nach einander 2

leichte Schlaganfälle, wobon er fich nur febr langfam erholte, denn bas Blut wollte in seinen Beinen nicht mehr richtig girfulieren. Der Argt befürchtete damals, daß eine Amputation nötig fein würde, doch der Berr war auch bier wieder gnädig und er fonnte, nachdem er eine längere Beit im Sofpital gewesen, feine Beine wieder brauchen. Doch mußte er recht oft ruben und wir merkten es, daß er von Tag zu Tag immer schwächer wurde.

Dann, am 29. Juli, mabrend des Abendbroteffens, bekam er plöglich Gehirnschlag und war auch gleich bewußtlos. Der Argt konnte für ihn nichts mehr tun. Er blieb bemustlos bis er am Connabend, den 3. Mug. um 3:30 Uhr morgens bon uns ichied.

Wir wünschen ihm die Ruhe wonach er fich in der letten Beit fo oft gefehnt, wiffen wir doch, daß er jest dort ift, wo alle Erden Laften und Sorgen vergeffen find, und doch schmerzt es so febr von einem der Lieben gu scheiden. Er ift nur vorangegangen in das ewige, him:nlifche Reich, wo er auf uns, seine Gattin, 2 Söhne, 5 Töchter, 5 Schwiegerfoh. ne, 2 Schwiegertochter und 8 Groß. finder martet.

Im Cheftande gelebt 45 Jahre. Es empfehlen fich Gurer Fürbitte die trauernde

Witwe Selena Dud, geb. Rliewer, Rinder und Groß. finder.

## Können Sie nicht effen?

Rönment Sie nicht effen?

Schleppen Sie fich jur Mablzeit mit absolut garteinem Appetit? Kiechen Sie die verlodenden Teciein nub mächen am liedken bas Jimmer verlaffen? Vielteligt leiden Sie nie en sehlender Verlaffen? Vielteligt leiden Sie an sehlender Sebenmag und Muschfeibung. Viele Taniende haben während der leiden Arten der eine Angeheit Sieden Die Leiterproble Magentätigteit antegende Medzign, ihnen währenden Siederung deringt, die wissen, wie nichtlich werbolität, Verdauungsfibrung, verämmene Linderung derhalt, die wissen, wie in die ist die inntitungere Harbeit werdelige der die bei beit inntitungere Harbeit werdelige beit Werbolität, Verdauungsfibrung, verämmene Wagen, Schiefe und Myeritiosigsteit und leichten Ertältungen, wenn diese Meichwerden auf sehierbalie Berdauung und Ansisteit und leichten Ertältungen, wahrer und Wiensteit und Leichten Gelieben und die Schlechaften Burzeig, Krüntern und Klangen zufahrungereitlit ist. Ele arbeitet mit der Natur und volret auf Magen und Stilligung, aber fie ist weber darsch webeitet mit der Natur und volret auf Magen und Klangen genet, reguliert den Studigang; vermehrt die Neuerinschen Schlechung durch die Riesen Stein die Klangen und die Riesen Sie und der Fielen Schlessen Gelieben Gemerzen, Rückenschen Maßen, Leberankten und der kennen der konnelsen Haben Gemen, Rücken Gemenken und der Verennenden Kallen. Leberankten und werde lieden Schweise kefen Füssen. Lindernde Sie werde Stein eine Kalls eine Karnen Weblinnen nicht in Weber aus der Verennenden Füssen. Lindernde Sie

Falls Sie bie Farneh Mebiginen nicht in Ihrer Rabe bekommen tonnen, machen Sie von diesem Rupon Gebrauch:

Spegial-Dfferte - Beftellen Gie bente!

Senben Sie mir sofort 6 - 2 Ungen Bissische Harmis Mibenträuter portifet, wosur ich \$1.00 beisüge.

Senben Sie mir bitte 2 regusäre 60e (je 3½ Ungen) Fissische Harmis historiet, wosur ich \$1.00 beisüge.

Cenben Gie Die Mebigin per Rach-nahme (G. D. D.).

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO. 256 Stanley St. Winnipeg, Man., Can. Dept. © 178-23

## Böhenluft.

Bon A. B.

#### (Fortsetzung)

Sie griff wieder nach dem Briefe; fie wollte ihn doch einmal in Ruhe zu Ende lefen.

"3d fann mir ja denfen, meine geliebte Tochter, daß Dein Berg fich guerit gegen den Gedanken îträuben wird; aber fieb ihn einmal näher an, dann wirft Du Dich mit ihm befreunden. Richt mahr, ju dem Rinde gehören die Eltern, das Rind wird fie fich nachziehen. Das ist mir ganz zweifellos, und mas ich in der Stille tun fann, um dies Ziel zu erreichen, das wird geschehen. Aber ohne das Rind geht es nicht. D meine Rofe, ich febe uns schon alle glücklich vereinigt, sehe Euch hier, Dich und Deinen Mann, und febe Dich wieder in die Rindesrechte eingesett. Ift das nicht eines Opfers wert? Ueberlege es Dir und gib mir bald, recht bald Beicheid".

Bieder ließ Rose den Brief sinken und sah nachdenklich vor sich nieder. Aber jest lag in ihren Augen ein Schimmer, der deutlich zeigte, daß ihre Gedanken die Richtung nahmen, die die Mutter ihnen geben wollte. Hoffnung und Sehnsucht schufen ein lockendes Bild und umkleideten es mit dem Schein der Birklichkeit.

Ihr Söhnlein wedte sie aus dem Traum. Der Aleine kam herein, hielt in jeder Hand ein Stüd rote Schnur und trug, kindlich drängend, sein Anliegen vor, die Mama sollte die "Pferdeleine" wieder ganzmachen.

Rofe erfüllte die Bitte, und während fie mit Nadel und Jaden beschäftigt war, fragte sie: "Balterchen, möchteft du wohl zum Großpapa reisen und zur Großmama?"

"Bu dem Großpapa in Lechningen?" fragte das Kind; "wo du gewesen bist, als du noch klein warst, und wo es so schön ist?"

"Ja, sehr schön", antwortete fie.

"Bo die vielen Dampfniaschinen find?" forschte er weiter, "wo du Bonies gehabt haft und Pferde zum Reiten und zum Fahren?"

"Ja", sagte sie wieder, "und das alles würdest auch du haben, wenn du hinkämst".

"D dann will ich bin", fagte der Rleine

Sie legte die Arbeit weg und hob ihn auf ihren Schoß. Boll überströmender Liebe sah sie in das rosige Gesichtchen, glättete sein Saar, rückte ihm den Kittel zurecht und zunfte und strick an ihm herum, und dabei fülkten sich ihre Augen allmählich mit Tränen.

"Aber du mußt mitkommen", fagte das Kind.

"Ja, ich komme mit", antwortete fie. "Ich bringe dich hin, und wenn ich dann auch wieder weg muß, dann bittest du den Großpada alle Tage. daß er mich und den Baba mieder zu dir kommen läßt. Willst du daß?" "D ja", versicherte Walter, "das werde ich schon machen. Laß uns nur bald fahren."

Sie beugte sich ein wenig zurück, um ihn besser betrachten zu können. Wie reizend sah er aus in dem blauen Samtröcken, mit dem ehrlichen (Besicht und den treuherzigen Augen! Wie sollte es möglich sein, einem solchen kleinen Voten zu widerstehen? Ja, ihre Mutter hatte recht. Und sie preste ihn wieder an sich, legte sein köpsichen an ihre Schulter, umschlang ihn mit den Armen und drückte ihr (Besicht in sein weiches Haar. Und so sahen sie beide. Das Kind fragte, und sie erzählte.

Die Haustür wurde geöffnet und bald darauf die Tür des Rebenzimmers. Ein sester Schritt kam und näherte sich.

Sastig richtete sich Rose auf und ließ das Kind zu Boden gleiten. Helle Röte war ihr ins Antlitz gestiegen, und sie strick sich über Wangen und Stirn und über die Haare, als müßte sie eine Spur verwischen. Warum? Es war ihr eigenes Herz, das erichrocen so fragte. Durste er denu nicht sehen, wie lieb sie ihr Kind hatze, und wie sie es herzte?

Da war er schon. Sie sah sich nicht nach ihm um, sie hörte es nur an dem Rusen des Aleinen: "Papa, Papa!"

Er hatte ihn aufgehoben und gefüßt und wieder niedergesett. Run trat er auf sie zu und reichte ihr die Hand. "Guten Tag, Rose".

"Guten Tag", fagte fie. "Bift bu

"Ja", antwortete er, "mit der Arbeit draußen bin ich jertig".

Sie schwieg; sie wußte, dann ging er in sein Zimmer und arbeitete dort weiter. Er hatte immer zu tun. Oft sah sie ihn nur bei den Mahlzeiten.

Der kleine Walter nahm seine geflickte Leine an sich und rannte hinaus. Marcellus Bibrahn blieb. Das Schweigen, das im Zimmer herrschte. wäre drückend gewesen, hätte es sich nicht schon oft hier eingefunden. Wie schwer es auch zuerkt auf Rose gelastet hatte, jest war sie daran gewöhnt, u. er war meist so ties in Gedanken, daß es ihm kaum mehr auftiel.

Als fie ihm nach einer Beile endlich des Gesicht zuwandte. seh sie, daß sein Wick auf dem Brief haftete, der offen auf dem Rähtischen lag. Ihr wurde beklommen zumute. Aber wenn es denn doch gesaat werden mußte warum nicht schon jest? Und zögernd begann sie: "Ich habe einen Brief non Wama bekommen. Billst du ihn lesen?"

Lanasam streckte er die Sand aus. Die Minuten, die er brauchte, um den Brief zu lesen, deuchten ihr Stunden. Kinmal ließ er mährend des Lesens das Blatt sinken und sah sie an; aber er sagte nichts, und auch als er zu

Ende war, schwieg er, legte den Brief an seinen Platz zurück, trat an das Fenster und sah hinaus.

Diesmal wurde Rose das Schweigen zur Qual. Sie wartete und wartete und fragte endlich: "Was soll ich Mama antworten, Marcell?"

"Da gibt es doch wohl nur eine Antwort", erwiderte er, ohne seine Stellung zu verändern.

"Belche?" brachte sie mühsam heraus. Das Herz schlug ihr bis in den Hals.

Er wandte fich um und sah sie wie der an, wie vorhin, und unter diesem Blide stieg ihr das Blut in Bangen und Stirn.

"Es wäre ja nur ein vorübergehendes Opfer", sagte sie und senkte die Augen. Als er nicht antwortete, suhr sie fort: "Mama hat recht; daß Papa diesen Borschlag macht, bedeutet viel, sehr viel, und wenn wir die Hand, die er uns reicht, zurückweisen, so wird ihn das schwer reizen".

Noch immer schwieg Marcellus.

"Und wenn irgend jemand die Kluft überbrücken kann, dann ist es das Kind", schloß sie mit unsicherer Stimme. "Ihm könnte er nicht wiederstehen".

"Du denkst also wirklich daran, das Kind hinzugeben?" fragte er.

"Bir dürfen doch seinem Glücke nicht im Wege stehen", antwortete sie. "Auch darin hat Mama recht".

"Bist du so gewiß, daß es sein Glück mare?"

Sie erhob die Augen zu ihm. Die Unsicherheit, die sie bis jest gezeigt hatte, schien zu schwinden; es sag etwas wie eine Herausforderung in ihrem Blick.

"Durch beine Heirat mit mir haft du dir die Millionen verscherzt," sagte er; "aber das Pflichtteil kann dir nicht entzogen werden, das mußt du bekommen, und bei dem Bermögen deines Baters ist das so beträchtlich,

"Marcell!" rief sie, und ihre tiefblauen Augen sprühten. "Traust din mir zu, daß ich auf den Tod meiner Eltern warte um des elenden Geldes willen? Das traue ich ja dir nicht zu."

Fett war er es, dem das Blut ins Gesicht stieg. "Du mußt meinen Worten nicht einen andern Sinn unterlegen", entgegnete er. "Du sprachst davon, daß wir dem Glück unsers Kindes nicht im Wege stehen dürften; so wollte ich dir zeigen, daß das ein Frrtum ist. Ich sür meine Verson brauche das Geld deines Vaters nicht, und ich dächte, das hätte ich bewiesen".

Bieder herrschte Schweigen. Rose hatte eine Sand auf das Rähtischen gestützt und frand und starrte in die Blumen, die dem Kenstersims schmückten, und er verharrte unbeweglich in seiner Stellung, den Rücken an das Fenster gelehnt.

"Und auch für meinen Sohn brauche ich sein Geld nicht", fuhr er nach einer langen Bause sort. "Wenn bein Bater die Kluft, die er selber geschaffen hat, zu überbrücken wünscht, dann :nuß er das in anderer Weise

tun. Wozu der Umweg? Jahrelang bin ich für ihn nicht vorhanden gewesen, und nun soll ich auf seinen blogen Wink ihm mein einziges Kind hingeben? Nein."

"Doß er fein Berlangen trägt, dich hier —" sie stockte; das bittere Wort wollte doch nicht über ihre Lippen. "Wärft du wenigstens an der Universität geblieben, wo dir Ansehen und Ehre gewiß waren, und du einen Ruf erlangt hättest, der jeden zur Anersennung zwingen mußte".

"So", jagte er nur.

"Aber du bift hier und mühft und qualft dich um Dinge, die so leicht zu erreichen wären", schloß sie.

Einen Augenblick sah er sie an wie in sprachlosem Erstaunen, und seine dunklen Brauen zucken. Doch seine Stimme verriet nichts v. Erregung; sie klang ernst und ruhig wie zuvor. "Meinst du, ich sollte seiner Gnade danken, was ich erreichen will? Nein, mein Kind. Was ich hier zu schaffen gedenke, das will ich selber schaffen durch eigene Arbeit, und ginge ed auch nur Schritt für Schritt".

"Ich begreife das nicht", sagte fie. "Darunter leiden doch —" fie stockte wieder.

"Nein, du begreifit es nicht", antwortete er. "Ich habe das auch nie verlangt."

Walter, der wieder hereinstürmte, unterbrach die von neuem eingetretene schwüle Bause. "Mama", rief er, "ich habe alles fertig gemacht, nun sahre ich schon heute zum Großpapa". Als sie stumm blieb, ging er zum Bater. "Beißt du es schon, Papa? Ich reise nach Lechningen und bleibebeim Großpapa".

Auch er antwortete nicht; er beugte sich nur nieder und strich dem Kleinen über das Haar, nahm ihn an die Pand und verließ mit ihm das Limmer.

Bon unbeschreiblichen Empfindungen bestürmt, blieb Rose zurück. Sie stand eine Beile ganz still und sah auf die Tür, durch die die beiden gegangen waren. Warum führte er das Kind hinweg? Jest sah er wohl drüben und hielt es auf seinen Knien und sprach zu ihm. Warum wurde sie ausgeschlossen? Hat das Recht, dabei zu sein? Und von einer plöblichen Auswallung ergriffen durcheilte sie die beiden Käume, die sie von dem Jimmer ihres Manned treunten, und stand an der Tür und legte die Hand auf die Klinke.

Er sprach. Wie weich konnte seine Stimme klingen! "Nicht wahr? Run will mein Junge nicht mehr weg, nun bleibit du bei mir. Ich habe dich sehr nötig".

Rose zog die Sand zurück. Den mit Teppichen belegten Gang herauf kamen leichte Schritte. Es war das Stydenmädchen. Sie brachte eine Bisitenkarte. Einen Blick warf Rose darauf und las den Namen Gottwalt Bogelius, und sie winkte mit der Sand, daß daß Mädchen die Karte zum Sausherrn tragen sollte.

(Fortsetung folgt.)

## Todesnachricht.

Unsere liebe Mutter Elisabeth Günther, geb. Reimer, ist im Alter von 81 Jahren und 5 Monaten heimgegangen. Sie war schon längere Zeit leidend, doch in den letzten 3 Bochen verschlimmerte sich der Zustand bedeutend. Sie litt an der Leber und hatte Bassersucht. Den 9. August morgens bemerkten wir, daß es mit Mutter zum Ende ging. Sie sprach schon nur wenig, der Atem wurde immer schwächer und 2:30 Uhr war Mutter nicht mehr hier.

Auf die Frage, was auf ihrem Begräbnis gesagt werden sollte, erwiderte sie: Sagt, daß ich nur durch die Gnade Christi errettet bin! Das war ihr Trost und ihr Salt, Bis zum letten Abend nahm sie regen Anteil an allen Borgängen und Beltereignissen.

Sie wurde im Jahre 1858 im Dorfe Ohrloff, Süd-Ruftland geboren. Im Jahre 1925 kamen die Eltern über Deutschland nach Krnada und wohnten in Winnibeg. Dann starb Bater im Jahre 1932 und uchdem kam Mutter her nach B. C. bei den Kindern zu wohnen.

Schon lange hatte fie das Berlangen, Seim an geben. Joht ist ihr Bunsch erfüllt. Sie ruht auf dem Narrower Friedhof. Wir gönnen der lieben Mutter die Ruhe.

Die trauernden Rinder.

#### Weitorben.

Raich tritt der Tod den Menschen an, es ist ihm keine Frist gegeben.

So ergings dem Jünglinge von nur 20 Jahren, Beinrich Derksen, in der Räbe von Binkler, den 17. Juli 5 Uhr abends.

Es diene allen Bermandten, Freunden und Bekannten zur Rochricht, dass unser lieber Sohn Seinrich nicht mehr unter uns weilt. Der Herr bat ihn heim geholt.

Es mar beim Rorn jaten. Er fteigt ab um etwas beim Pferde in Ordnung au bringen. Gin Pferd ichlägt aus und trifft ibn fo unglücklich, daß er furchtbare Schmerzen in ber Seite fühlt, aber doch noch selbit, da es nohe am Elternhofe war, nach Saufe fährt. Leider waren die Eltern nicht zu Saufe und fo mußte er eine ganze Stunde allein mit feinen Schmerzen aubringen. Bie wird er jum Berrn gerufen haben, es wird wohl die ichwerfte Stunde in feinem Leben gewesen sein. Doch Gott hört auf das Bebet feiner Rinder und ein Engel wird ihn wohl gestärkt haben.

Bie erschüttert aber waren die Eltern ihren Sohn in solchem Zustande zu Haufe anzutreffen. Schnell wurde er ins Hospital gebracht. Bie werden die Eltern gesleht haben: "O Berr hilf, o Serr laß wohl gelingen!" Er wurde operiert — doch schon um 6 Uhr morgens gab er seinen Geift auf.

Des Serrn Bege sind oft anders. Bie ichmer ist es oft für uns Menichenkinder zu fassen. Und doch saat der Dichter: "Bos Gott tut, das ist

mohlaetan".

Am Sonntag vorher hatte er noch auf seinen Bunsch mit seinen Kameraden den Kirchhof besucht, da derselbe aufgefrischt worden war und ein neues Tor bekommen hatte. Er hatte sich noch geäußert: "Ber weiß, wer das erste durch dieses Tor einziehen wird?" nicht ahnend, daß gerade er es sein sollte.

Seine Eltern find Maat Derffens aus Neuendorf, Rufland; fie kamen über Mexifo nach Kanada. Beim Aelteiten der Altfolonier Gemeinde, Safob Froje in Reinfeld, wo Beinrich im Dienite ftand, mar das große Belt auf dem Sofe aufgeschlagen worden und hier fand unter großer Beteili. gung die Leichenfeier ftatt, denn es waren viele von nah und fern erichienen. Alle Gafte murden bon ben Birten Jafob Frosen mit einem schönen Mahl bewirtet. Diese große Teilnahme hat sicherlich den Schmers der Eltern und Angehörigen gelindert Es wurde geweint mit den Beinenden, doch nicht als folche die feine Soffnung haben, denn Beinrich war ein frommer Jüngling und ber Berr fieht bas Berg an.

Die Leichenrede hielt Prediger I. I. Siemens. Als Textwort diente die Geschichte: "Der Jünaling zu Nain". Eine ernste Predigt für uns alle und besonders der Jugend. Der Chor trug unter Leitung seines Dirigenten Lehrer Joh. Abrian, vassende Lieder vor. Schön sangen sie das Lied: "Wenn nach der Erde Müh'. Arbeit und Kein Ich in die goldenen Strahen zieh' ein".

Ob dieses Ereignis uns einst mabnen wird: "Bache auf, der du schläfft und siehe auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten?" Der Herr gebe es!

Frau M. Siemens.

## Stürme und frieden.

Bon B. Müller-Gordon.

"Also du willst nun fort aus der Heimat, Heinrich?"

"Ja, Herr Pfarrer; ich muß mir :nal die Belt ansehen. Und schließlich will man ja auch in seinem Beruf weiter kommen, als es hier in unseserer kleinen Stadt möglich ist".

"Gewiß, das kann ich verstehen. Man sagt ja wohl: Dem Mutigen gehört die Belt! — Und an Mut fehlt es dir sicher nicht, Seinrich. Dein Sandwerf verstehst du auch, bist ein tüchtiger Buchdruckergehilse, das weiß ich von Serrn Sübner, na. und da kann man dir ja wohl bloß Glück wünschen".

"Ich danke ichön, Serr Pfarrer!"
"Ich, nun, mit dem Glüd ift das so eine Sache, daß man sich ichon etwas deutlicher ausdrücken muß. Sat doch mal einer auf seinen Grabstein ichreiben lassen: "Er hat im Leben Glüd aehabt, doch glüdlich it er nie gewesen". — Birst also wohl ein wenia darauf Obacht geben müssen. Seinrich, ob du im Leben bloß "Glückhohen" oder ob du glücklich werden willst. Sieh mal, das ift ja euer Na-

turrecht, ihr junges Bolf, daß ihr vom ersten Schrei in der Wiege an "haben" wollt, immer haben, denn sonst wird nichts aus euch. Also das soll euch niemand vorwersen. Wir waren alle so. Run kann es aber sein, daß ihr mit dem sogenannten Glück auch nicht höher hinaus wollt, als um die Brocken, die man durch's Haben friegen kann, und dann "hat man eben Glück". Weißt du, Heinrich, was dies Glück ist?"

"Rein, Berr Pfarrer".

3ch hab's auch lange nicht gewußt, Beinrich, fehr lange. Ja, ja das kannft du mir glauben. Ra, ich will es dir fagen; es ift das Blud ber Oberfläche. Brauchit dich dadurch nicht erschrecken laffen. Aber wenn du es behalten willst: alle Oberfläche ift veränderlich; also hat auch das Oberflächenglud feine Dauer - es muß gerrinnen. Und die Sorge bor diefem Berrinnen hebt das bischen Glück wieder auf. Aber dagegen ift nichts zu machen, fo lange ber Menfch teinen Sinn hat für das andere Element, die andere Dimenfion, die es außer der Oberfläche noch gibt: bas ift die Tiefe. Siehft du, mein Sohn, barum beißt es in der Schöpfungsgeschichte: ". . . und es lag Finfter-nis auf der Tiefe". So lange man file Oberflächliches schwärmt, ift man aller Bertiefung abgeneigt; man will sich in nichts vertiefen, ichon der blohe Gedanke kommt einem düster por. man hat das Gefiibl wie bon einer finfteren Sache, ber man lieber aus dem Bege geht. Darum muffen all die jungen Leute u. viele Alten auch noch dazu erst bittere Lektionen schluden, bis fie ein wenig stutig am Leben werden und gur nachdenklichfeit und Bertiefung fommen. Beißt du, was dann allemal geschieht?"

"Ich denke mir, daß man dann manches einsieht, was man sonst nicht bemerkt bätte."

"Richtig, Beinrich; es geschiebt. was in 1. Mofe 1, 3 steht: Und Gott iprach: Es werde Licht! - Das ift dann ber erfte Schöpfungstag in ber Seele. Und wenn ich dir also Glück wünschen foll, Beinrich, dann wüniche ich dir eben von Bergen diefen Tag. Denn so lange ber nicht eingetreten ist, kannst du wohl in mancherlei Dingen Glück haben, aber tropbem in der Tiefe beiner Seele arm. finiter und dir felbft ein Fremder bleiben. Und das ift ia nicht ber 3wed beines Dafeins, fondern fein Gegenteil. Benn aber die göttliche Stimme in dir flinat: "Es werde Licht!" bann bebt eine neue Schopfung und Beltgeschichte für bich an. Es kommt au Scheidungen zwischen Licht und Finfternis und du lernft mit Gott saaen, daß das Licht gut ift. Aft das nicht ein Riesengewinn? Bielleicht meinst bu ichon immer gewukt zu kaben, was gut und nicht aut ist: bier aber fiehst du: gut ist Die Ginficht, Die Offenheit, Die Ehrlichkeit, die Aufrichtigket. Rofe ift die Berichlossenheit, die Berdunkelung, das Sichfelbitbelügen. Beimlichfeit. - Run kommit du aber in eine Belt, wo List und Berichlagenheit oft eine Dr. Geo. 3. McCavish

504 College Ave., Winnipeg.
— Spricht beutsch —

\*\*Etrahlen, elektrische Behandlungen und Quarts Mercurt Lampen.

Sprochstunden: 2—5; 7—8.

\*\*Telephon 62876.

große Rolle fpielen. Das wird ein schweres Rapitel für dich werden. Belfe dir Gott, daß du nicht darin fteden bleibft. Dente immer baran, daß für dich der zweite Schöpfungstag kommen muß, wo die Baffer geschieden werden und eine Teste entsteht. Du weißt, was ich meine: etwas, zu dem du aufbliden fannft. Und der dritte Tag muß kommen, wo auch der Boden unter dir fest wird und das Baffer, das nachgiebige Element, fich an besondere Oerter fammelt. Dann wirft du ein Mann, ein Charafter. Und wenn du fo mal wieder in die Seimat kommst und ich lebe noch, dann wollen wir, fo Gott will, über die anderen Schöpfungs. tage reden. Für heute hat das noch feinen Ginn und es war genug gepredigt. Und nun behüte dich ber Serr!"

Beinrich war noch gang benommen, als er auf ber Strafe ftanb. Trobbem aber hatte er gern noch länger dem alten Herrn zugehört, denn darin befaß er immerhin einige Hebung, war ihm doch nach uralter Familienfitte oft genug die Aufgabe zugefallen, Sonntags in die Frühpredigt zu gehen und dann dem Bater haarklein den Inhalt der Predigt zu erzählen. Das war eine gute Uebung und Gedankenschulung in der damaligen Beit. Bahrend Beinrich Barnheim gedankenvoll über den Altmarkt schritt, faßte er seine linke Jadentasche und griff etwas Hartes. So, also das fah dem guten Pfarrer wirklich wieder ähnlich; hatte er ihm unvermertt einen Gilberdollar in d. Tafche geschoben. Er war bekannt dafür, daß er feinen Dank wollte. Es hätte also keinen 3wed gehabt, nochmal zurückzugehen. Aber das Geldstüd follte in Ehren gehalten werden! Gewiß nicht weniger die herzlich guten Worte des Pfarrers, die er freilich feinem Bater nun nicht mehr berichten tonnte, benn ben bed. te schon bald zwei Jahre ber fühle Rafen. Aber er felber wollte es behalten, Bort für Wort, was ihm ber Pfarrer vorgestellt hatte.

Zu Hause setzte er sich hin, nahm sein Rotizduch vor, das er sich selber gebunden hatte, und schrieb alles auf. Es war ihm gewiß ernst mit seinem jungen Leben und mit dem Gutsetn. Denn als er ausstand, lag ein Zugauf seinem Gesicht, der aus einer anderen Sphäre stammte als jene Welt, die ihre Arme nach ihm ausstreckte.

Ja, sein Fach berstand Heinrich Barnheim, darin hatte Pfarrer Bolten recht. Und so sand er auch überall lobnende Beschäftigung, lernte (Fortsetzung auf Seite 12)

## Mennonitische Aundschan

# Common Council beginnt eine nene Beitschrift.

Der Common Council for American Unity (früher F. L. J. S.) hat soeben eine neue Beitschrift, betitelt Common Ground, herausgegeben, welche die Geschichte des Kommens und Jusanmentressens hier in Amerika von Menschen, die sechzig verschiedenen National-, Rassen und Meligionsgruppen angehören, erzählen wird. Schriftleiter ist Louis Adamic, weitbekannter Schriftseller und Bortragsredner. Common Ground beginnt als eine vierteljährliche Ausgabe von 100 Seiten.

In ber Bekanntmachung ber Berausgabe d. neuen Zeitschrift bemerkt Herr Read Lewis, Executive Director des Common Council for American Unity: "Common Ground wird eine allgemeine Zeitschrift sein, die für den allgemeinen Leser bestimmt ist. Einer ihrer Sauptzwede ift, die Unerkennung dessen zu fördern, mas jede Gruppe zum Aufbau Amerikas beigesteuert hat und das Wachsen einer amerikanischen Kultur, welche wirklich alle Elemente ber amerikanifchen Bevölkerung umfaßt, ju ermutigen. Sie wird ihr Material aus allen Gruppen im heutigen amerikanischen Leben schöbfen und fordert leitende Schriftsteller sowohl wie Leute, die bisher noch nie für die Deffentlichkeit geschrieben haben, auf, dazu beizusteuern."

Common Ground kann zu einem Abonnementspreis von \$2.00 das Jahr bezogen werden. Einzelkopien kosten 50 Cents. Ihre Adresse; und die des Common Council, ist 222 Fourth Abenue, New York City.

Common Council F. Q. J. S.

## Miffion

Reiseplan für Miffionar Joh. Thiefien in Alberta.

Den ? 5 Uhr abends in Edmonton einsteigen in den Zug nach dem Korden, Ankunft in Lymburn den 1. Okt. 3 Uhr 27 Min. abends — Aelt. J. Nickel. Bom 1. dis zum 8. Okt. auf den 4 Stationen im Gebiet des Peace River: Lymburn, Bembley, Beaver-Iodge und Grand Prairie.

Den 8. Oft. 11 Uhr 15 Min. Abfahrt von Grand Prairie. Ankunft in Sdmonton den 9., 7 Uhr 15 Min. morgens. Gleich umfteigen (7 Uhr 35 Min.) in den Zug nach Tofield. Ankunft dort 8 Uhr 55 Min. — Prediger David Heidebrecht. Den 9. und 10. auf Tofield und Kyley.

Den 10. abends per Bus nach Frma. Ankunft ungefähr um 8—9 Uhr abends. Sonnabend, den 12. Okt., morgens per Bus nach Edmonton. Ankunft 11 Uhr 40 Min. Im Taxi zur C. P. R.-Station.

12 Uhr 10 Min. Abfahrt nach Lacombe. Ankunft 2 Uhr 45 Min. — Pred. B. B. Penner (sen.) Sonntag, den 13. Okt., auf Lacombe.

Montag, den 14. nach Caftor. Dort stellen dich, glaube ich, die Brüder ver Auto hin. Dienstag, den 15., 6 Uhr 38 Min. auf Caftor in den Zug

steigen zurück nach Lacombe. Ankunft 9 Uhr 50 Minuten. Umsteigen 10 Uhr 3 Min. nach Didsbury. Ankunft 11 Uhr 54 in. — Gerh. Reuseld.

Den 15. und 16., Dienstag und Mittwoch auf Didsburg und Burns Kanch.

Den 17. Donnerstag Croßfield. — David Görgen. Zum Abend per Car nach Calgary. — Abr. Löwen. Den 18. Freitag, Ramaka (von Didsbury aus werden die Brüder dich per Car weiter stellen.) Ramaka — Br. Al. Janzen.

Den 18. Sonnabend nach Suffar — B. B. Epp.

Sonntag, den 20., auf Gem — Pred. Abr. Pätkau.

Montag, den 21., Counteß — Pr. Jak. Klassen.

Den 22. —23., Dienstag und Mittwoch, auf Rosemary — C. D. Harder.

Mittwoch abends nach Bauxhall
— Nelt. B. Martens.

Donnerstag und Freitag abends, den 24. und 25. nach Coaldale.

Den 26. und 27., Sonnabend und Sonntag, auf Coaldale — Pr. P. Schellenberg.

Sonntag abends nach Spring Ridge — Aelt. Dav. Janzen, am 28.
—29. Dienstag nach Drumheller —
Joh. Rempel. Mittwoch auf Drumheller, 12 Uhr nachts in den Zug einsteigen nach Chinook. Ankunst 3
Uhr 8 Min. morgens — Rikolai Schmidk.

Den 31. Oktober nach Naco. Den 1. und 2. November auf Naco und Monitor — Pred. Abr. Epp.

> C. D. Harder. Rosemary, Alta.

#### Bur Beachtung.

Un die Geschwifter der Gemeinden in Ontario, Alberta und Saskatchewan. Der Unterzeichnete möchte mit diesem bekannt machen, daß ich auf meinen Reifen im Interesse ber äußeren Miffion Lichtbilder und Lampe mit mir trage um Bilber von ber Miffionsarbeit in Indien au geigen. Wo nicht elektrisches Licht ift, da fann ich mit zwei Autobatterien die Bilder zeigen. Aber diese Batterien trage ich nicht mit mir. Also ift es notwendig, daß dafür an jedem Orte gesorgt wird. Auch trage ich nicht Lafen mit mir. Es ift bann notwendig, daß für zwei Laken und zwei Batterien gesorgt wird, an jedem Orte. Bo Elettrigität ift da ift dann ein Draht (Cable) notwendig, fo lang, daß er bon dem "blug" in der Kirche bis an meine Lampe reicht; etwa 30 Jug lang, in den meiften Fällen; ber beforgt werden muß, sowie auch die beiben Laken und zwei Batterien.

Miffionar John Thießen.

#### Gott ichnibe fie.

Mel: God fabe the Ring.

Gott Müt;' dich immerdar, Dich unser Königspaar, Bor allem Leid; Wir wünschen Freud' und Wonn', Des Glüdes lichte Sonn' Dir, auf dem Herrscherthron Noch lange Zeit.

Gott schütze euer Land Mit Seiner mächtgen Hand, Das ganze Reich; Gott führ' Dein ganzes Haus Bei allem Sturmgebraus' Aus aller Not hinaus,

Gott ichüte euch

Gott leit' euch selig auf Einst nach vollbrachtem Lauf, Zur ew'gen Freud'; Er schenke euch die Kron' Einstens zum Gnadenlohn, Dort vor des Lammes Thron In Ewigkeit.

J. P. F.

#### "Du follft effen".

Der Garten in Eden war herrlich, und schön,

Wo ware wohl ahnlich ein folcher zu fehn?

Die Wege und Pfade vom Herrn felbst plakiert,

Die Bäume nach Art ihrer Früchte gruppiert.

Und mitten im Garten auf lieblichen Soh'n

So daß man von überall ihn konnt' fehn.

Da stand er, der Lebensbaum, voll schönster Frucht

Die Adam und Eva nie hatten versucht.

Gott selbst hat den Lebensbaum also benannt

Weil, wer davon aß ew'ges Leben empfand. An Sträucher und Blumen hat's nir-

gends gefehlt, Und wer hätte schönere Farben ge-

wählt

Und füßere Düfte so lassen entstehn? Das alles war herrlich und wunderbar schön!

Dag war ein Paradies, ein himmliicher Ort

Der Wohnplat des Menschen, nach göttlichem Wort.

Und Adam als Wensch, ja man kann es versteh'n

Er hatte an allem ganz satt sich ge-

Doch da sprach der Herr: "Du sollst essen" dich satt

Bon allerlei Bäum' die der Garten hier hat,

Jedoch von dem Baum der Erfenntnis aum Bofen

Sollft du keine Früchte zum Essen dir lösen.

Haum gegessen des Lebensbaums Frucht

Die Schlange — ber Teufel, hätt' fie nie versucht.

So läßt man auch heut' noch viel Gut's unberührt,

Schaut nach dem Berbotenen und wird verführt.

"Kommt her zu mir alle" wie leicht zu verstehn:

Ich will euch erquiden, doch niemand will gehn. Wen hungert und dürstet, eß', trinke

sich satt Der Lebensbaum (Christus) Früchte für alle noch hat.

F. C. Ortmann.

#### Jeremia 31, 3.

Je und je hat Gott geliebet, Mich den armen Erdenwurm! Den ich ach so ost betrübet, Word mein Fels in jedem Sturm.

Als ich ihn noch nicht erkannte, Hielt er treulich mich in acht. Mich schon dann mit Namen nannte, Als kein Tag noch ward gemacht.

Schon von meiner frühften Jugend, Als ich ging auf breiter Bahn; Und noch mied den Pfad der Tugend, Rahm er meiner fich schon au!

Sat mich treulich stets verschonet, Bandte ab auch die Gesahr. Sat mit Gnade mich gekrönet, Er bewahrt mich immerdar.

Gott hat mich zu sich gezogen, Rur aus Güte und aus Treu! D, wie ist er mir gewogen, Stehet mir in Gnaden bei.

"Ich hab' je und je geliebet, Dich, o Sünder. dent daran!" "Der du mich so oft betrübet, Den nahm ich in Gnaden an!"

G. Berg, Chortit, Man.

#### Gang frei!

(Rur 10c. in Gilber für Boftgebühren)

Deutsch ober Englisch

## "Bibelfurfus für bas Beim."

Bassenb für Einzelne ober Gruppen (Klassen). Dietet gesegnete Arbeit auf mehrere Jahre. Bisher war der Kursus \$1.00 das Kahr und Hunderte nahmen ihn; jest sollten Tausende es tun, jung und alt. Die Jungen werden bald das Deim verlassen müssen! Man bestelle aleich

J. B. EPP, 305 W 5 St., Newton, Kans.

## Body- und fenderarbeit, Duco-färbung

# Einstellung von Radios u. deren Durcharbeitung wird prompt und gewissenhaft ansgeführt von

## PALACE BODY SHOP

J. LIESCH, Manager

Phone: Garage 96 522 Res. 36 960 Tag- und Rachtbienst. 265 Smith Street Winnipeg, Man.

Breisberechnung frei.

fie

iel

nd

dit

nb

ife

hte

ın.

te,

nd,

an.

en)

per

men

telle

#### Unfere Stellung gu einem Erfat-Dienit.

(Schluß von Seite 3)

der Betreffende fich aus Gewiffensgründen weigert, Baffen gu tragen und am aktiven Dienst teilzunehmen, wobei er zu einer religiösen Gemeinschaft gehören muß, die diese Glaubensgrundfäße schon bor dem 1. September 1939 als ihr Dogma befannte.

2. Die Eingabe um Befreiung muß nicht später als 12 Tage nach der Einberufungsorder beim Divifions Registrar eingereicht werden.

3. In der Zeit, wo diefe Eingabe der Erledigung wartet, darf der Divifions Regiftrar den Bittfteller nicht jum militärifchen Drill einberufen.

4. Die Eingabe muß von der Board in dem administrativen Begirt durchgesehen und entschieden werden, wo der Bittsteller wohnt, oder vom Richter eines höheren Gerichts und diefe Stelle foll enticheiden, ob der Bittiteller einberufen oder befreit werden foll, wobei diese Entscheidung unwiderruflich fein foll.

5. Der Divisions Registrar hat alle nötigen Ginrichtungen zu treffen, folche Bittgefuche so schnell wie möglich zur Berhandlung kommen zu lassen, und hat auch den Bittsteller über Zeit und Ort der Berhandlung gu informieren.

6. Der Divisionsregistrar hat sich bon dem Beschluß der Board leiten au laffen, den Bittsteller einzuberufen oder zu befreien.

19. 1. Das Rabinet oder die Board des administrativen Begirts, in welchem eine Person bom militärifden Drill befreit ift, tann gu irgend einer Beit den Befund der Board rüdgängig machen.

2. Es ift Bedingung, daß eine Person, welche laut vorigen 2 Baragraphen vom Militärdrill befreit losen Dienst in der Flotte, Armee worden ist, verpflichtet ist, waftenoder Luftwaffe oder in einer Bivilorganifation zu tun.

Diefes teilte uns Br. D. Toms am 11. Cept. in Binnipeg in der D.B .-3. Rirche auf dem Gud Ende mit. Wir stehen nun in erfter Linie bor der Frage, wie wir nun zu handeln haben, wenn die Einberufungsorder bekannt gegeben wird. Wie aus den Regulationen zu erseben ift, dann kommen die Reueingewanderten nicht unter die Kabinetsorder von 1873, fondern gehören mit allen, die aus andern Ländern später eingewandert find , ju ben Dienstverweigern aus Gewiffensgründen. Obwohl wir glauben, daß die, welche bei ihrer Regiftration sich als Mennoniten haben eintragen laffen, borläufig noch feine Borladung erhalten werden, könnte es doch geschehen, daß sie auch einberufen werden. Diese müßten nun eine entsprechende Applifation beim Divisions Registrar einreichen mit allen gur Berfügung ftebenden Dotumenten, welche beweisen, daß man Mennonit ift, mit der Bitte, die Einberufung aufzuschieben. Diefe Eingabe muß in den erften 12 Tagen nach der Proflamation der Einberufung gemacht werden.

Melt. D. Töms bittet jest die Gemeinden, man möchte doch Stellung nehmen zur Frage des Ersatdienstes und ihm sogleich darüber berichten. Er erwartet weitere bestimmte Borfcläge von Mr. Davis, und da fonnte er auf Grund des vorhandenen Materials Antwort geben, wie die Gemeinden sich stellen. Auch bittet er, jede Gemeinde möchte ihm die Zahl der jungen Leute von 21-24 Sahren, die etwa für einen Erfatdienst in Betracht famen, berrichten. Es ließe fich dann vielleicht fo einrichten. daß die jungen Leute jeder Provinz in dem Nationalpark ihrer Provinz arbeiten dürften.

3m Auftrage F. C. Thießen.



GREAT WEST OPTICAL CO.,
Dept. 12 300 YONGE ST., TORONTO.
Send FREE particulars of "Marvel-Sigi
glasses and home Sight-Test Chart.

SEND NO MONEY - MAILTHIS COUPON

## Dankjagungstag am 14. Oftober

Ottawa. - Das Minifterinm bes Staatsfefretars gab focben befannt, bağ ber Dantfagungstag in Canaba in biefem Jahre auf ben 14. Oftober festgesett worden ift und eine entiprechende Broflamation biefer Tage erlaffen werben wurbe. Der 14. Oftober fällt auf ben zweiten Montag bes Monats.



Bon \$19.95 an.

Wie immer - fo and heute bleiben

#### "D O M O"

bie führenben Entrahmungs Ceparatoren auf bem Martte

in

Qualitat, Leiftung, Schonheit.

- Garantiert auf 10 Jahre. Probezeit 30 Tage.
- Salten von 20 25 30 3ahre.
- 12 Mobelle. Größte Musmahl.
- Breife befonbere niebrig.

Berlangen Gie Breisliften und Profpette.

## "CORONATION - SNOW BIRD"

Canabas befte Qualitäts-Bafcmafdine

Dauerhaft, Schonheit, Konftruftion, Leiftung

Breife außerst niedrig, wie nie gubor. Bon:

Gelec. Baichmaschine ..... \$55.50 \$99.75 Engine Bafdmafdine .....

Bergleichen Gie biefe Borguge:

- . Momententfpannung.
- . 11 Berfdlugftellungen.
- Mles gefrafte Getriebe. Delwechfel nur alle 5 Jahre.
- Batentierter ichwentbarer Braft.
- wringer. Egtra bide und weiche Gummiwalzen.
- . 6 Dobelle.

- . Bafdebeweger hat 4 Fluge, wafcht
- fcnell und rein. Großer Bafferbehalter, breifach Borgellan emailliert - mit Ber-tiefung für Schmut Anfammlung.
- Bafchebeweger mit erfehbaren Lagern oben und unten.
   Briggs & Stratton "4 chele engine" mit "Speed Regulater", extra Riemenscheibe, kein Gas und Del mifchen.
- . 12 Jahre Garantie.
- . Leichte Bahlungsbebingungen.







## "STANDARD"

Canadas führende

Roch= und Beizöfen

zu besonders niedrigen

Preisen von \$36.50 an.

10 Modelle. Alle in Schönheit, Dauerhaftigkeit und Leistung unübertroffen.

"Frant" Bartftahl Cogaren



Garantiert gegen Biegen unb Brechen. Berges

Brechen. Hergeftellt aus gehärtetem Mangangenüber ber Crucible Schar eine 30fach höhere Wiberstandssähigkeit gibt.
Frank Schare sind aus einem Stüd
geschmiedet, den berschiedenen Pflüsgen angepaßt.

Preife F.o.b. Binnipeg.

12" & 13"-\$2.75; 14"-\$2.85; 16"-\$3.35.

Edmonton Breife 15c. höber.

## Berlangen Gie Profpette und Breisliften. STANDARD IMP. & SALES CO.

126 Princess Street WINNIPEG, MAN.

9851 Jasper Ave. EDMONTON, ALTA.



"Cultivator Shovels"

für alle verfchiebene Cultivators

-64c.; 10"—69c.; 12"—78c.; 14"—89c.

F.v.b. Binnipeg

#### Stürme und Frieben.

(Fortfetung von Seite 9

viel dazu und weitete seinen Horizont. Seine provinzlerische Biederfeit behielt er noch geraume Zeit. Erst in der Hauptstadt streiste er langsam etwas davon ab. Den äußeren Anlaß dazu gab ein Ersebnis, das ihm längere Zeit einen schmerzhasten Stackel im Gemüt zurückließ. Schmuck und adrett in seinem Neußeren, spazierte er an einem Sonntagnachmittag durch die Straßen, freute sich des guten Wetters und der fröhlichen Menschen und überlegte zwischendurch, wie er den Abend zubringen sollte.

Um eine Ede biegend, stieß er mit einem jungen Mädchen zusammen. Höstlich zog er seinen Sut, entschuldigte sich und sagte: "Nehmen Sie es mir nicht übel, Fräusein, ich habe wirklich nichts dafür gekonnt".

Das glaubte sie ihm ohne weiteres. Jemand anders als er würde vielleicht bemerkt haben, daß sie selbst mehr Schuld an dem Zusammenprall trug als er. Sie lächelte ihn ein wenig sonderbar an und bald waren sie in einem Gespräch, das schnell vertraulich wurde. Dann nahm die Unterhaltung eine Bendung. Er lud sie zur Tasse Kaffe ein. Und in vielen gutgemeinten Worten redete er aus sie ein und suchte sie, wie er meinte, zu bekehren.

Im Weitergehen blieb sie schließlich vor einer Saustür stehen und erklärte, dort zu wohnen. Sie wolle nur schnell hinausgehen und ihren Mantel holen, dann würde sie ihn zu einem weiteren Spaziergang begletten

Gern wissigte er ein, wollte er doch eine Seele gewinnen. Er wartete eine halbe Stunde. Es wurde eine Stunde daraus. Sie kam nicht. Schließlich merkte er, daß daß Haus einen Durchgang zur nächsten Straße bildete. Enttäuscht ging er weiter. Daß also war die Sauptstadt.

Sein reiner Glaube an die Menschen bekam einen Riß. Die Kollegen, zu denen er davon sprach, lachten ihn aus. Der Riß erweiterte sich. Waren sie alle so? Er schien der einzige zu sein, der hier eine Ausnahme machte.

Eines Sonntags feierte der Chet fein 25-jähriges Geichäftsjubilaum. Das Personal versammelte fich in einem größeren Lokal und es ging recht zwanglos zu. Beinrich faß neben der Frau des Faktors, der im Betrieb die große Beige fpielte und feine Untergebenen brangfalierte. Sieding hieß er. Beinrich wunderte fich nicht wenig, daß Frau Sieding ihren Mann mit offenbarer Gering. schätzung behandelte und daß diefer fich das ruhig gefallen ließ. Die junge Frau war im Uebrigen eine anziehende Erscheinung: man verwöhnte fie von allen Seiten.

Man aß gut und es fehlte auch nicht an anderen Stärkungsmitteln, die die Sinne umnebeln und das Bergnügliche solcher Stunden in das erwünschte Licht sehen. Es wurde getanzt und gescherzt, zweideutig und eindeutig, und doch schien alles harmIos zu sein. Das war eben Großstadt und nicht die Provinz, die man doch langsam abstreisen mußte, wenn man nicht immer mitseidig belächelt werden wollte.

Herr Sieding hielt sich mehr an alkoholische Genüsse, und als schließlich
die Stunde des Ausbruchs nahte, da
mußte man ihn in einen Bagen
sehen, weil er seiner Sinne schon
längst nicht mehr mächtig war und
also wohl auch mit eigenen Kräften
kaum in seine im zweiten Stockwert
gelegene Bohnung gelangen würde.

Ilnd am nächsten Morgen meldete er sich frank. In der darauf folgenden Boche trat er aus dem Betriebe aus und verließ die Sauptstadt. Als er nach einem Dreivierteljahr zurückschite, war er ein großtädtischer Mann geworden.

Mit 28 Jahren heiratete er ohne großes Ueberlegen die Tochter eines Bostinspektors und etablierte sich gleichzeitig mit Hilfe seines Schwiegervaters. Sein Unternehmen gedieh. Desgleichen seine Familie. Seinrich Warnheim galt als ein Glückpilz, wenn auch als ein solcher, der sich sein Glück durch seine Tüchtigkeit verdient hatte.

Beinrich Warnheim Company Buchdruderei und Berlag. -- 3a, man war etwas geworden. Man hatte fich draußen im Borott eine Villa gebaut, führte ein großes Haus, beschäftigte 200 Leute im Betriebe, war angesehen und hielt felber etwas von sich, wie es sich gehörte. Drei Göhne und eine Tochter maren ihm geboren worden. Run, für ihre spätere Existens war gesorgt. Erzogen murden fie nicht gang fo spartanisch wie einst ihr Bater; aber gur Rirche mußten fie auch mindeftens alle zwei bis drei Bochen einmal geben. Nur die Predigt brauchten fie dabeim nicht au erzählen. Das hätte ihnen auch nicht gut gelegen, wenigstens nicht fo, als die Biedergabe eines dreiaktigen Schaufpiels oder einer Operette. Man lebte doch nicht mehr gur Beit ber Batriormen!

Seinrich Warnheim war nach außen hin immer der Korrekte; aber wer ihn kannte, der wußte genug. Bar Barnheim nicht im übrigen ein guter Chef, bei dem es sich aushalten liek?

Dieser Ansicht über sich selber war Seinrich Warnheim auch. Darum verschnupfte es ihn einmal gründlich, als er sich an einem Festtag zu einem Kirchgange entschloß und merkwürdige Worte von der Kanzel zu hören besom.

Die Borte des Pfarrers trafen Seinrich Barnheim. Er ärgerte sich, ihm pakten die Begleiche nicht: sein Brivatleben war seine eigene Angelegenheit, und wenn man schon einmal in die Kirche ging, dann wollte mon sich erbauen.

Bas er sich darunter vorstellte, das war allerdings auch seine eigene Angelegenheit. Tedenfalls wollte er nicht gestört sein. Bon Christus sicher nicht. Dafür bezahlte man keine Kir-

chensteuern. -

Die Jahre gingen dahin. Warnheim zog es in Zukunft vor, sich in einer klassischen Oper oder einem guten Konzert zu erbauen. Sie wurden weniger persönlich.

Auch gab es nette Alubs. Da wehten keine muffigen Lüfte, man wurde angenehm unterhalten und geehrt dazu.

Darauf legte auch Frau Warnheim erheblichen Wert. Ein kleiner Kummer blieb ihr immer, daß der Herr Gemahl weder studiert noch sonst einen Titel zu erwarten hatte. Auch Orden und Ehrenzeichen gabe es keider nicht mehr. So setzte sie es wenigstens durch, daß Warnheim gegen ein hübsches Stückhen Geld Konsul eines kleinen Exotenstaates wurde. Frau Konsul klang immerhin auch ganz respektabel.

Alfo wurde Beinrich Warnheim ein Weltmann, wie er im Buche fteht, Du liebe Zeit, mas denn forit? Bar ihm je auch nur der Schatten einer Möglichkeit gedämmert, etwas anderes werden gu fonnen? Gin Mann bon geweitetem Horizont, ausgestattet mit gefundem Menschenverstand und nicht ohne Gemüt, ein tüchtiger Geschäftsmann, so zusagen ein toniglicher Kaufmann, wenn auch nicht gang fo, wie der bon Benedig, ein guter Bater feiner Rinder und ein verhältnismäßig aufmerkfamer Chemann, fonnte man mehr verlangen? War das heutzutage jeder? Ra also!

Der höchste Ausdruck der Logik, dieses: na also. Und mit Logik wurde viel gemacht in Warnheims Leben, nahezu alles, denn schließlich hatte sich das immer noch als das Sicherste erwiesen: logisch denken und auf seinen Vorteil bedacht sein.

Heinrich Warnheim gehörte also zu benen, die das Schickfal meistern. Oder ihm wenigstens seine angenehmste Seite abzugewinnen verste-

## Jacob H. Janzens Leitfäden für Biblische Geschichte

find nun fertig und können durch bie Expedition dieses Blattes ober direkt bom Berfasser und Herausgeber 3. S. Jangen, 164 Erb Street Best, Baterlos, Ontario, Canada, bezogen werden. Sie kosten portofrei:

- 1. Buch für Die Unterftufe ber G.G. 50c.
- 2. Buch für bie Mittelftufe ber G.G. 65e.
- 2. Buch für die Mittelfinfe der G.G. 65c. 8. Buch für die Oberftufe der G.G. 70c.

## Ein äußerliches Beilmittel

(Bekannt auch als Baunscheidtism),

früher verkauft von John Linden von Cleveland, Ohio, kann jest gekauft werden durch:

G. Ainsworth,
507 Sherbourne St., Toronto
Schreiben Sie um weitere
Information.

hen. Und das Leben läßt sie geraume Zeit bei diesem Glauben. Warum auch nicht? Was spielen fünfzig Jahre für eine Rolle, wenn dies Leben mit Aeonen arbeitet? — Hundertausende von Leben rollen so auf dem lausenden Bande der Ewigkeit dahin. War Konsul Warnheim etwas besonderes, daß ihn eine höhere Hand zu einem höheren Zweck hätte herausgreisen sollen?

Jedenfalls verzichtete er selbst dankend auf einen derartigen Eingriff in sein selbstgezimmertes Dasein und tat alles, um sich dagegen zu versichern.

#### Ausländer werben regiftriert.

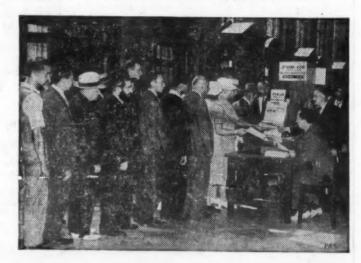

New York. — Eine ganze Linie wird in der Haupt Post Office der Stadt von den Ausländern gebildet, die alle erschienen sind, um sich registrieren zu lassen, wie das neue Gesetz es verlangt. Die Eintragung und Fingerabdrucknehmen wird 4 Monate lang andauern.

## Die homiletit

von unferem Brnber, Miffionar Johann G. Biens,

ist ein Buch, das ein jeder Prediger unserer Gemeinden haben müste, denn es gibt sachtundige und wertvolle Anweisungen. Ein angehender oder junger Prediger braucht es unbedingt. Unsere Bibelschulen haben es als Lehrbuch eingeführt. Es ist amerkannt das entsprechendste Lehrbuch der Homiletit unserer Gemeinden. Und iedermann, der nicht Prediger ist, es aber an Hand der Bibel ließt, wird dadurch den größten Gewinn haben, denn er wird dann die Aufgaden aer Brüder, die ihm das Bort verkündigen, besser en weiten daufgaden aber auch), und er wird in Jukunst mehr für sie beten und sie mehr unterstüßen als dorther. Das Buch wurde herausgegeben zum Dienst und nicht zum Berdienst. Und willst Du einem Freunde einen wirklichen Dienst erweisen, dann läst Du ihm ein Buch zuschienen. Und der Preis für ein Buch, Leinwand Eindand, ist nur 85c. Wieders verkäuser erhalten 15% Nachatt. Richte Deine Reftellung an:

THE CHRISTIAN PRESS, LTD.,

672 Arlington St.,

Winnipeg, Man.

So ichien alles aufs Befte geordnet, und wenn es auf Beinrich Barnheim angekommen wäre, so hätte das Dasein tausend Jahre dauern fonnen. Dann mare für ihn felber freilich auch nicht mehr gewonnen gewefen, als wenn es bei dem biblifchen Alter von siebzig und achtzig Jahren geblieben mare; im Gegenteil, es dürfte als ein großes Glück bezeichnet werden, daß den Leuten heute nicht mehr gestattet wird, sich ein fchier endloses Leben lang um nichts so wenig zu bekümmern, als um den Willen Gottes. Die Welt hätte sonst fcon längft feinen Raum mehr für all die Geschäftstüchtigfeit, deren Saubtforge die Aneignung jener Büter ift, die fich borfenmäßig regiftrieren laffen.

Im Juli jedes Jahres pflegte fich Barnbeim mit feiner Frau in einem modernen Kurort aufzuhalten, während die Rinder nach Besterland gin gen. Der Betrieb lief von felber weiter, dafür forgte Warnheims Sozius, Eines Morgens faß auf der Bank in den Auranlagen ein Fremder nefaltete feine ben Warnheim und mächtige Zeitung auseinander. Ein Bindftoß entführte fie ihm und trieb fie die Promenade aufwärts, gerade einem hochgewachsenen Berrn entgegen, der fie an feinem Spazieritod auffing und fie damit wie eine Fahne am Mast dem nacheilenden Amerikaner überreichte. Als beide fich wieder ber Bank näherten, fagte Warnheim scherzhaft: "Die Flagge der Welt, in beren Reich die Sonne nicht untergeht." Man freundete fich schnell an, faß Abends zusammen und hoffte auf manchen weiteren netten Tag, da ers reichte Warnheim ein Telegramm aus der Beimat: "Mutter in den let. ten Bügen, möchte bich noch feben."

(Fortsetzung folgt.)

#### Gefammelte Broden.

Tragisches Erkennen ist es, daß wir mit Menschen, an denen wir gewachsen sind, mit denen wir gemeinfam wirken und schaffen muffen, so felten glüdlich werden.

Im Grunde liebt sich der Mensch felbst am meisten; was Bunder, wenn er glaubt, einen geliebten Menichen mit fich felbst am meisten beschänken zu können.

Ein großes Glüd ift es ichon, wenn man es in menschlichen Ber-

hältniffen, mo Berfteben bas Geltene und höchste ift, so weit gebracht hat, einander zu ertragen.

Stille fein vor Gott ift gut, ftille fein gu Gott ift beffer, ftille fein in Gott ift am beiten. Wer ftille ift bor Gott, der beugt sich vor ihm wie ein Anecht vor dem Berrn. Ber ftille ift gu Gott, der flüchtet fich gu ihm wie ein Rind jum Bater. Wer ftille ift in Gott, der hält ihn umschlungen wie ein Freund den Freund.

Karl Gerod.

Wenn der, der uns weh tut, uns zugleich auch unrecht tut, schadet er sich selbst mehr, als uns; trifft sein Pfeil aber ins Schwarze einer Schuld, muffen wir die Band nicht fegnen, die fich gegen uns tehrt?

Berschweige niemals aus Menschenfurcht etwas, was du aus Gottesfurcht fagen müßteft. Stage.

#### Unbegreiflich.

Stehen wir vor Lebensfragen, Wo die Lösung uns will fehlen, Wo es garnicht uns will tagen, Db wir uns felbit drob abqualen, Wollt' es uns auch ichon verdrießen, Müßten wir mit Fragen ichließen Und: "Ich fann es nicht versteben" Dürft uns wahr von Lippen geben.

Bas heißt allenthalben leben? Wer es spärlich wohl gewoben Und willfürlich doch gehoben? Benn nun unfre Blide ichweifen In des All 's Universale, Um bie Mumacht gu begreifen, Bohl in ihrem Bollmachtsfalle Könnten wir den Schleier heben,

D weh' uns, mußt man fich ichreden Bohl durch Angft es doch ju können, Und man müßt wohl in allen Eden Mengitlich bor fich felber rennen. Alfo, felbst sich respettieren Eine Allmacht au entführen! Aleiner Bahn in groken Zügen. Wie kannst du mich so betrügen?

Mller Enden volles Balten Könnt ich Mensch, es an mir reißen. Bugleich alle Bügel halten, Könnt ich solches mir berheißen; Könnt ich soweit da eindringen, Bie's der Allmacht muß gelingen? Könnt ich soweit darin reifen, Daß ich's völlig könnt begreifen!

Rein, was bin ich benn verlegen, Kann ber Allmacht ich entgeh'n; Kann ich, wollte felbit verwegen, Großer Gott, ich dich versteh'n!

Unbegreiflich, wahr und feste Bift du in des Alles Balten, Und ich beiner Berfe Refte, Sollt dich für begreiflich halten? Unbegreiflich - allerwegen! Und doch ift es bein Gegen Wenn fich uns viel gute Sachen Alären und begreiflich machen.

3. 3. Enns, Rofthern, Sast.

## "Menes Teftament" mit Stichwort-Ronfordanz Konfordante Wiederaabe

Gott hat ein Mufter gesunder Worte erwählt, um Gich in der Beiligen Schrift zu offenbaren (2. Tim. 1, 13). Daher wird in diefer Biedergabe, wo irgend möglich, jeder griedifche Ausdrud mit nur einem deutschen wiedergegeben, der dann für fein anderes Wort mehr verwendet wird. Diefe Ginheitlichfeit und Ronfequeng schaltet die menschliche Auslegung nach Kräften aus. Gine turggefoßte gricchische Grammatif mit deutschen Rormformen erleichtert ben Zugang zum Urtert.

Die Konfordang, obwohl Deutsch, zeigt, wo ein- und dasselbe Wort im Urtegt erscheint. Durch Stichwörter wird rasches Auffinden bon Schriftstellen ermöglicht. Die Ronfordans ist auch eine Kontrolle ber Wiedergabe und der Bedeutung ber Borter. Die Lesarten ber brei älteften griechischen Manuffripte find bermertt.

Lebendig und Leben-erzeugend ift Gottes Buch! Bie Geine Berte in der Ratur vollkommen find, fo ift es auch Sein geschriebenes Wort in feiner erhabenen Bollendung und Genauigkeit, bis binein in bie fleinfte Einzelheit. Wohl dem, deffen Angen aufgetan sind, um dies zu erschauen!

Diefes Reue Taftament mit Stich. wort-Konfordang in schönem Runftleder-Einband haben wir auf Lager. Der Preis (auf Bibeldructpapier) ift \$3.15. Der Preis (auf Habernpapier) ift \$4.25

Beftellungen mit ber Bahlung richte man an

The Christian Press, Limited, 672 Arlington St., Winnipeg.

Much jest im Rriege find

# Kräuterpfarrer Joh. Kuenzles

## schweizer Kränterbeilmittel

gu den alten Friedenspreisen stets weiter erhältlich. Alle Heilmittel bestehen aus Seilfräutern neuer Ernte, was sehr in da alte Kräuterheilmittel an ihrer Heilfraft verlieren. fehr wichtig ift,

Die unübertreffbare Seilwirtung von Ruengles Rrauterheilmitteln ift weltbefannt. Billft Du gefund werben, fo wende bich an bie Alleinvertretung für Canaba.

MEDICAL HERBS. G. SCHWARZ 534 Craig Street, Winnipeg, Man.

(Corner Portage and Craig, West of Ford Factory). Tel. 36 478

Abhandlung über bie Beilmittel und Rat gur Behandlung toftenfrei!

Endahn fliegt gur Konvention ber Beteranen.



Los Angeles, Cal. -John Cudahy, der amerikanische Gesandte in Belgien, wird hier gezeigt nach seinem Eintreffen als Bertreter bes State Departments zur bevorstehenden Konvention der Beteranen der ausländischen Kriege. Bon links: Sarold B. Lull, Saupt des Komitees, A. B. Entenza, Borsthender, Gesandter John Cudahy, Joseph G. Mendendez, Senior Bice-Commander-in-chief.

Luf

ligh

Eng Ber

lin geg gent

und eng Tri Ros hen eng bro

> am 310

> Sö

err

00 tof

he

#### Achtung!

## Deutsche Baumschule!

21chtung!

Rur bas Renefte und Befte. Befte Bflanggeit Enbe Ceptember und anfangs Ottober. Riesige Stachelbeeren und Curants, Alepfel und Crabapfel, Pflaumen, Virnen, Mirschen, alle veredett, 3—4 Fuß hoch. Immertragende Erd- und himbeeren, Maulbeeren, Brombeeren, und andere Obstbäumchen. Alles billigste Preise.

Preististe frei. Besuch willtommen. 6 Meilen Sid von Morben.

Mbrefic: FRIESEN'S NURSERY, Morden, Man.,

Die Bermuba Bafis.



Bermuda. — Bermuda, diese Insel der Touristen, wird in aller nächster Zeit eine U.S. Militär Basis haben. Ein 99 Jahre Leafe wurde der U.S. Regierung als ein Geschenk von der englischen Regierung gefchenft.

Caribbean Bafis.

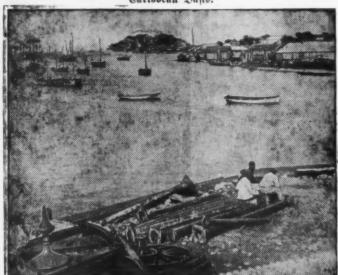

Eine Ansicht des Haftens von St. John au der Caribbean Infel Antigua, der den U.A. auf 99 Jahre verrentet ist als Teilzahlung für die 50 U.S. Berstöerr.

Newfoundland Bafis



ct. John, 92.3. Eine Luftansicht des Hatens von St. foundland, wo den U.S. das Recht eingeräumt worden ist, eine militarifche Bafis zu errichten. Diefe Bafis und auch die bon Bermuda wurden als Geschenke eingeräumt und haten nichts zu tun mit ber Berftorertransattion.

## Dr. Chomas Sanitari um-Kräuter-Beilmittel

werden weit und breit als wirksamsten anerkannt. Ausgezeichnete Erfolge wurden erwirkt wo andere Heilmittel versagten.

mittel versagten.
Für Abszesse, Asthma, Blasenleisen, Blutarmut, Darmleiden, Durchsfall, Harmannt, Darmleiden, Durchssall, Harsbeiten, Haterh, Magensleiben, Gos. Unverdaulichteit, Kersben, Leiber, Meirenleiden, Meihen (Mheumatismus) Gicht Isschia, Kranenfrankeiten usw.
Ist ist die rechte Zeit Eure Gestuabheit in Ordnung zu bringen. Schreibt mur um meinen persönlichen Rat, den ich Euch gerne erteile. Bestellungen werden brombt erlebigt.

ANTON KOEPKE

Raturheilargt

Steinbach, Man. Penticher Bertreter für bie Dr. 2 mas Sanitarium Beilmittel Tho-

## haus von vier Simmern

gu berrenten.

271 Edison Ave., N. Kildonan, Winnipeg, Man.

#### Meinen vielen freunden und Kunden

gur Rachricht, bag ich nach langer Grants heit wieder im Stande bin, meine früs here Tätigkeit aufzunehmen, und werde

mich freuen, solche wieder zu bedienen. Dabe an Hand zum Berkauf: Karmen in allen Größen, (allgemeine Bedingun-gen find 25% Anzahlung.) Klein-Kar-men in der Rähe der Stadt, sowie Stadt

Eigentum. Beforge alle notariellen Angelegenheis

ten prompt un' reell. Feuers, Unfalls, Antomobil-Berfiches rung zu niedrigiten Raten.

Sugo Carftens, Rotar, 250 Bortage Avenue, Binnipeg, Man.

#### A. BUHR

vielfährige Erfahrung in allen Rechts-und Rachlaffragen.

325 Main Street, Winnipeg, Man Office Tel. 97 621 Res. 38 025

## 2= oder 3-3immerwoh= nung zu haben bei

J. J. Claassen, 835 McDermot Ave., Winnipeg, Man.

#### Wöchentlicher Meberblick

Montag, den 9. Ceptember: Dentfchland fest feine Angriffe auf Londen fort, die Sonnabend begannen, indem der Angriff abends beginnt. Sinderte Tote, noch mehr Bermindete werden gemeldet, und auch Gener an verschiedenen Stellen. Die Deutschen büßen dabei viele Flugzeuge ein.

Die Ronal Mir Force bleibt Englands Antwort nicht schuldig, und überkommt den viel weiteren Beg, um Bomben auf alle Kongentratio.



## Das Rückgrat Thres Budgets!

Rechnungführung ift eine nationale wie auch eine persöhnliche Erfordernis in diesen Tagen. Rechnungführung über die Einsnahmen und die Einstellung ders felben, ehe es verbraucht ist, macht es vielen Menschen möglid, in größerem Komfort zu leben. Wenn erft mal ein entteven. Senn erk mit ein eite fibrechender Plan ausgearbeitet ift, so wird Ihr Budget dafür Sorge tragen, daß das Geld nicht unbedacht verbraucht wird.

Das Riidarat von Taufenden Das Rüdgrat von Tausenden den bon tanadischen Aubgets ist der EATON Katalog. Wit einem EATON Katalog vor sich, könenen Sie im Borans Jhre Einstäufe für eine Boche, einen Monat oder den ganzen Kinter wlaiten. Heinen Kalet einem Heinen Store, der his zum Dach angefüllt ist von Baren, die für Sie und Ihre Familie enthrechend sind. entiprechend find.



nen deutschen Militär zu regnen, und auch bis tief in Deutschland binein. In Samburg wurden durch die Bombenangriffe große Tener entfacht.

Seijiro Yoshizawa von der amerifanischen Abteilung im Auswärtigen Ministerium in Tofio ift gum Minifter des Landes für Kanada bestimmt worden,

In den Safen, die von Deutschland fontrolliert werden am engliichen Ranal wurden von den R. A. G. Bomben auf die Bargen geworien, die wie's scheint, zur Invasion in Bereitichaft gehalten merden.

3m Mittelandiiden Meer murben ifalienische Zusuhrdampfer ber Marine perfentt, Gutnegen all ben itelienischen Berichten fontroliert die enalische Marine das ganze Meer und fonnen ben Gegner nicht bemegen, fich mm Mombf au itellen.

Der coffrige Sountag murde in allen Rirden Bin-ireas, und fo auch im gangen Britischen Reiche und ben Bereinigten Staaten als Sonntag bes fpeziellen Gebets gehalten, betend um Frieden.

Die kanadische Luftabteilung nimmt an ben Kämpfen in England boll Teil und hat eine Anzahl deutscher Flugzeuge abgeschossen. Ebenfalls haben sich auch die polnische Lustabteilung an dem Kampf beteiligt.

Dienstag, den 10. September: Englische Flugzeuge bringen große Berluste ihren Feinden, indem Berlin und andere Städte erfolgreich angegriffen werden, sowie deutsche Konzentrationen in Holland, Belgien und Frankreich. Gleichzeitig greisen englische "Dive Bomber" deutsche Truppensammlungen in Bergen, Korwegen an.

Die fortgesetzen deutschen Bombenangriffe auf London haben die englische Widerstandskraft nicht gebrochen. Wie die Zeitungen sagen, ist der Entschluß, den unerbittlichen Kampf fortzusetzen, fester als zuvor.

Die Angreifer auf London wurden am Tage gurüdgeschlagen, ehe sie ihr Ziel, London, erreichen konnten.

Die kanadische Ernte hat den Höchstreford der Geschichte kast wieder erreicht und die Höhe von 561,104,000 Buschel Beizen ergeben. Manitobas und auch Albertas Teil sind die größten Ernten in den Provinzen in der Geschichte Kanadas. Für den Segen wollen wir Gott in besonderer Beise dankbar sein.

In Manitoba wird eine große 15 Mill. Dollar kostende "Cordite" Fabrik erbaut werden.

Die Kriegsaufträge Kanadas haben die Sohe von fast 6 Mill. Dollar erreicht.

In Auftralien haben verschiedene Gegenden eine schwere Türre zu melben im Westen des Landes, und die Ernte wird unter normal bezeichnet.

Reville Chamberlain, der durch Krankheit sich zeitweilig von aller Arbeit zurückziehen mußte, hat seine alte Arbeit als Lord Präsident des Council der Regierung wieder aufgenommen.

Seine Majestät, der König und auch die Königin weilen noch immer in London, und furchtloß besuchen sie die angegriffenen Plätze der Sauptstadt, Mut zusprechend und wo nötig auch trostreiche Worte den Trauernben bringend.

Mittwoch, den 11. September: Englische Flieger haben das Herz Berlins mit Bomben belegt, das Reichstagsgebäude, das Brandenburger Tor und andere Bauten wurden getroffen, auch der Potsdammer Bahnhof.

In London wurde der Bukingham Palast durch Bomben beschädigt, ohne jemand zu verwunden. Ihre Majestäten weilten nicht im Königspalast. Als die Angriffssirene erschallte, gingen sie in einen Unterstand, wo ihnen Tee angeboten wurde. Als der Alarm beendigt, wollte der König jedoch zuerst seinen Tee trinken, ehe er den Stand verließ.

Bremier Minister Churchill sprach im Parlament und machte darauf ausmerksam, daß England irgend eine Zeit mit Deutschlands Bersuch, in England einzufallen rechnen milse

Der frühere König Carol verließ Lugano, Schweiz auf seinem Königsauge auf dem Wege nach Portugal. Ob er an der französischen Niviera anhalten wird, ist fraglich, da Frank-

reich nicht besonderes Interesse für seinen Aufenthalt bekundet.

Die Italiener haben Tel Avib in Palestina durch Flugzeuge angegriffen und 112 Personen getötet und 151 verwundet. Britische Flieger griffen italienische Stellungen an und vernichteten viele Flugzeuge. 177 italienische Flugzeuge, es können auch 90 mehr sein, sollen von den Engländern herabgeschossen worden sein seit Italien vor 3 Monaten in den Krieg trat.

Donnerstag, ben 12. September: In Kenvil, N. J. wurde die Fabrik der Hercules Powder Co. durch Explosionen vollständig zerstört, wobei etwa 50 Personen getötet und etwa 100 verwundet wurden. Die Fabrik hatte Regierungsaufträge auf 2 Millionen Dollar. Die Sache wird untersucht, ob es sich um Sabotage handelt.

In London trat eine neue Anti-Luftangriff Waffe in Anwendung und die deutschen Flieger die wieder zum Nachtangriff erschienen, wurden von einem ganzen Wall von Schüssen empfangen und vom Herzen Londons abgesperrt. Die Anti-Kanonade war so schwer, daß ganz London dadurch erschüttert wurde, dafür blieben sie vor deutschen Bomben verschont.

Die Kriegsanleihe ift schon über 200 Mill. Dollar geftiegen.

Englische Flieger griffen wieder Deutschland an, indem Berlin, Hamburg, Bremen und deutsche Stellungen in Frankreich schwer angegriffen wurden.

Italienische Armeen sollen auf dem Wege von Lybten nach Egypten sein, eine Front von etwa 200 Meilen mit dem Ziel den Suez Kanal zu erobern. Zusammenstöße hat es schon gegeben.

In Billings, Mont. brannte ein Hotel nieder, einen Schaden von 1 Mill. Dollar verursachend.

Freitag, den 13. September: Die Deutschen warsen Bomben auf den Bukingham Balast: Ihre Majestäten mußten in den Unterstand gehen. Ebenfalls wurde die ofsizielle Residenz des Prime Ministers Ar. 10 Downing Str., wie auch das Parlamentsgebäude getroffen, überall nur kleinen Schaden verursachend. Internationale Regel ist, daß der Sitz des Oberkommandos des Feindes nicht angegriffen wird. Es wird ia eine Wiedervergeltung nach sich ziehen.

Japanische Zeitungen sprechen von dem gespannten Berhältnis mit den 11. S. A., das mit der Gesahr eines Krieges verglichen wird.

Beitere Nachrichten wollen sagen, daß tkalienische Armeen auf dem Marsch sich befinden.

Eine Zeitbombe ist in der Rähe der historisch bekannten St. Pauls Cathedrale in London tief in die Erde gegangen. Große Sandsäcke sind oufgestappelt, um wenn möglich die Kirche zu schonen. Ob sie sprengen wird und wann ist nicht bekannt.

Sonnabend, ben 14. September: Die Bombenangriffe auf London werden fortgefett, doch wird dadurch nur der Bille ber Engländer geBesuchen Sie den Markt gebrauchter Autos.

Gebrauchte Caren und Trucks aller Preise, aller Modelle, aller Urt.

Inman Motors Etd.

fort St. & Norf 2lve.,

Winnipeg.

ftartt, alles dran ju feten, ben Krieg bis jum Siege fortzuseten.

In Washington hat der Kongreß das Gesetz zur allgemeinen Wehrpslicht zum Abschluß gebracht. Nur die Unterschrift des Präsidienten Roosevelt ist noch erforderlich, die Montag erwartet wird, um zum ersten Wal in der Geschichte des Landes solch ein Gesetz durchzusühren. Es umfaßt alle Männer von 21 bis 35 Jahren. Die Untosten, die durch diese Militärmaßnahme jährlich entsteht, wird sich auf 1½ Vill. Dollar beziffern.

Englische Flieger haben den Angriff auf deutsche Konzentrationen und Safen am englischen Kanal angegriffen, und gingen weiter vor bis in Deutschland hinein.

Die Wheat Board macht bekannt, daß die Quota von 5 Buschel per Ader auf 8 Buschel per Ader erhöht worden ist, was dankbar begrüßt wird werden.

Der amerikanische Gesandte in London schenkte \$22,500.00 für Londons Bombenopfer.

Montag Morgen, ben 16. Cept .: Deutsche Flugzeuge kamen in Maffenformationen am Sonntag über London, Gie wurden tatfraftig bon der englischen Luftwaffe angegriffen und 185 deutsche Bomber wurden abgeschossen. 25 englische werden bermißt, 12 Biloten retteten fich. Der eine hatte seine Bomben auf den Bufingham Palaft geworfen, da wurde er bon einem englischen in der Luft in Stiide geschoffen. Der Flieger fprang ab, doch da fein Fallschirm fich nicht öffnete, fand er feinen Tod. Der englische mußte auch absbringen doch landete er ficher durch den Fallfcirm, mit Entufiasmus begrüßt. Eine deutsche Bombe hatte die Bemächer der Königin getroffen, doch waren ihre Majestäten nicht im Balaft, und der Angriff batte feine Opfer gefordert, und der Schaden wird als leicht bezeichnet. Berlin melbet, daß 71 englische und 34 deutsche Fluggenge gerftort wurden.

Berlin meldete Sonntag auch etliche Luftangriffsalarme, denn die Engländer bleiben nichts schuldig. Besonders schwer wurden die Sasenanlagen, die von den Deutschen besetzt sind, unter Feuer genommen. Viele deutsche Stüspunkte dis in Bestdeutschland hinein wurden bombardiert, wobei nur ein englisches Flugzeug nicht zurücksehrte.

Aus Egypten kommt die Nachricht, daß die Ataliener den Angriff gegen das Lend begonnen, und ins Land

## Berabgesehte Preise

Knospen und Blüten, Band I — Beißnachtswünsche, Gedichte und Gespräche für Kinder.

Anospen und Blüten Band II — Gediche te und Gespräche für Jugendvereine.

Band I und II (gebunden) \$1.25 gusammen \$1.40

Bei Bezug von 10 Er. werden noch 25% Rabatt gewährt. Diese Bücher sind portofrei zu beziehen durch:

> F. C. Thiessen, 339 Mountain Ave., Winnipeg, Man., Canada.

eingefallen sind, doch soweit ist es nicht zur Schlacht gekommen. Ihr Bormarsch wird aber schwer von englischen Bomben belegt.

Die Bombe, die tief in den Grund bei der St. Pauls Cathedrale in London geschlagen war, konnte ausgegraben, bei Seite geschafft und entladen werden, ohne Schaden angefügt zu haben. Sie wog 1100 Pfund.

Leon Blum, der frühere Premier Frankreichs, der als solcher den Sosialismus besonders förderte, ist jeht auch in Haft genommen worden und kommt vor Gericht, das die Berankwortung für Frankreichs Zusammenbruch seisstellen soll.

Königin Mutter Helen von Rumänien ist in Bukarest eingetroffen. Mit Brot und Salz wurde sie in würdiger Beise empfangen, und mit ihrem Sohn, dem Könige Michael suhr sie in einem Bagen, von 4 weihen Kossen gezogen, unter tosende:n Jubel der Volksmengen.

Sprecher Bankhead des Kongresses ist in Washington gestern morgens gestorben, Montag wird ihm durch ein Staatsbegräbnis die letzte Ehre erwiesen. Nur vor etslichen Tagen erkrankte er bedenklich.

In den nächsten Tagen beginnt die Einderufung der kanadischen sedigen Männer und kinderloser Witwer in dem Alter von 21 Jahren an dis zum 24. Lebensjahre. Die Registrationsliste hat etwa 400,000 Namen. Zu je 30,000 werden sie einberusen zu einmonatlichem Dienst zur Außbildung als Soldaten.

Die zweite Ariegsanleihe hat die Söhe von 248 Mill. Dollar schon erreicht. Sie ist ja für 300 Mill. ausgeschrieben.

Der Luftkampf begann Montag früh wieder über London

#### A MILLION NEW INCOME TAX **PAYERS**

Due to the heavy burden imposed by the war, income taxes have been increased in many instances by as much as three or four times. Taxes are being paid now by over one million people who had never paid a direct tax to the Federal Treasury be-

# IMPERIAL SCIENTSTS ON VISIT TO CANADA

Dr. Edward McC. Callan, lecturer in entomology at the Imperial College of Tropical Agriculture, Trini-dad, British West Indies, in the course of a professional journey to Canada, the United States, and Mexico, visited several of the entomological field laboratories throughout the Dominion during August and made special calls at the head offices of the Divisions of Entomology, Botany, and Plant Protection of the Dominion Department of Agriculture.

#### NEW LABORATORY TO CHECK FISH OILS

At the outbreak of war the feed supply situation was surveyed and a

careful check has since been maintained. Fortunately supplies of most feedstuffs and especially of such basic materials as feed grains and forages, have been, and for the immediate future promise to be ample.

The Dominion Department of Agriculture is collaborating with the Department of Fisheries and other agencies with a view to developing domestic production of suitable fish oils for feeding purposes and to this end has set up a biological laboratory in Ottawa.

Feed prices and their relationships to livestock and livestock product prices are constantly being checked with a view to appropriate action should they become unduly out of

#### CANADIAN CHEESE OUTLOOK

The demand for cheese on the British market to meet war-time requirements has given the cheese industry a new and important status in Canada, states an official report on the dairy situation in Canada for the spring quarter, March-May, 1940. The arrangements made with the United Kingdom for the purchase of over 78 million pounds of Canadian cheddar cheese in 1940; the establishment of the Dairy Products Board to control exports and regulate prices; and finally the fixing of 14 cents as the export price for fist grade cheese delivered at Montreal, are effective measures which promise to give the cheese industry a degree of greater stability.

The output of Canada's sugar refining industry in 1939 amounted to 1,156,586,834 pounds, an increase of 113,124,220 pounds over 1938.



Alle Antomobil Arbeiten prompt und gewiffenhaft anegeführt.

## The Red River Valley

Minnesota - North Dakota

More than 10,000 acres of rich, productive land available for settlement now. Very productive level land at bargain prices. Mixed farming.

Write to

E. B. DUNCAN General Agr'l. Dev'l. Agent

Great Northern Railway

St. Paul. Minnesota

Dr. med. H. B. Epp, B. Sc., M.D., C.M., L.M.G.C. — Der kleine Geburts-helfer. — Ursprung des Lebens, Schwan-gerschaft, Entbindung und Kindesernäbrung. — Allgemeinverständlich und bolkstümlich dargestellt. Preis brosch, 85 Cent. Zu beziehen durch den "Boten" and die "Rundschau."

#### WINNIPEG MOTORS

Ecke Fort St. und York Ave., WINNIPEG, MAN., Phone 95 370. Berkaufen unsere gegenwärtig auf Lager befindlichen Autos und Truck bebeutend billiger. Auch geben wir Ihnen gute und leichte Zahlungsbedingungen. Die Finangstompanies brauchen wir in den meisten Fällen nicht. Befcaftsfährer: Fr. Riaffen.

## \$400 = Sterbekasse

| für Bersonen 50 Jahre alt oder jünger. Jahlbar nach Ihrem Tode an Ihre Fran, Wann oder Kinder, oder an Sie direkt, falls böllig arbeitsunfähig, oder dei Berkuft von Hugen oder Füßen. Auf kurze Zeit für nur \$4.00 (Gebühren auf ein Jahr und eine Todesauslage) anstatt den \$7.00 gewöhnlicher Preis. Spart die Agentenkosten, beantworten Sie beigefügten Fragebogen genau und schiden Sie selbstgen mit "Moneh Order" sür \$4.00 an uns, und falls Ihr Gesundheitszustand gut, schiden wir Ihnen Ihr "Certificate" für mögliche \$400 ohne Verzögerung. — Beschühren Sie Ihre Familiel Dandeln Sie sofort! Im lehten Jahre hatte unsere Gesellschaft keinen Todesfall und folglich keine Auslage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3hr Alter und Geburtstag?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Deschäftigung?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bei Tobesfall an wen gahlbar?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jehiger Gefundheitszuftand?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Je frant gewefen? Bann?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Operationen gehabt? Bofür?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Chronifc leibend? Boran?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rorperliche Fehler?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ber war ober ift Ihr Argt und seine Abresse?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Durfen wir an ihn um Austunft ichreiben?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Biffen Sie, bas faliche Angaben die Berficherung ungültig machen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Boller Rame und Arbeffe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Obige Offerte ist besonders für in Saslatchewan wohnende Bersonen.<br>Alle Briefe richte man an:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| and the second of the second o |

THE MUTUAL AID SOCIETY

Suite 7 — 325 Main Street

Winnipeg, Man.

| drechefte für Unterstufe (Brimary), Breis per Biertel 3u hrechefte für Mittelstufe (Junior-teach hülechefte für Oberstufe (Junior-pu hrechefte für Oberstufe (Intermedian hülechefte für Oberstufe (Intermedian Bestellungen mit Zahlung sind zu r THE CHRISTIAL | her) zu<br>pil) zu<br>te-teacher) zu<br>te-pupil) zu<br>cichten an:                           | LIMITED                                         | 25<br>5            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| 672 Arlington Street                                                                                                                                                                                                                                             | _                                                                                             | Winnipeg,                                       | Man.               |
| Die "Bibli                                                                                                                                                                                                                                                       | sche Gesch                                                                                    | dictite                                         |                    |
| Pie "Bibli für mennonitische Elementarschulen - R. Anruh, B. Reufeld (in Reeblei<br>Setten start, in Leinwandeinband if                                                                                                                                          | - Oberstufe -                                                                                 | - bon ben Meligions                             | lehrern<br>," 208  |
| für mennonitische Elementarschulen - R. Unruh, B. Reufeld (in Reedlet Seiten start, in Leinwandeinband if Der Preis ist: für 1 Exemp für 12 Exemp für 24 Exem                                                                                                    | — Oberstufe — ), Cal. gestorit fertig. lar plare 4u nplare 4u                                 | — von den Religions<br>ben) und R. Wiens        | \$1.00<br>90<br>85 |
| für mennonitische Elementarschulen - R. Unruh, B. Reufeld (in Reedlet Seiten start, in Leinwandeinband if Der Preis ist: für 1 Exemp für 12 Exemp für 24 Exem                                                                                                    | Oberstuse - , Cal. gestori t fertig.  lar                                                     | - bon ben Religions ben) und R. Wiens           | \$1.00<br>90<br>85 |
| für mennonitische Elementarschulen - R. Unruh, W. Reuseld in Reedlen Seiten start, in Leinwandeinband if Der Preis ist: für 1 Ezemb für 12 Ezemb für 24 Ezem für 26 Ezem für 26 Ezem                                                                             | Derftufe -, Cal. geftori<br>t fertig.<br>larplare 4u<br>plare 4u<br>nplare 3u<br>n richte man | - bon ben Religions<br>ben) und R. Wiens<br>an: | \$1.00<br>90<br>85 |

Der Mennonitische Katechismus

"Die ganze Bibel gradierte Cektionen"

| Breis per Egemplar portofrei                                                                                                                                                                                 | in, fcon gebunden                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bei Chagme son 12 Spemplaren und mehr 25 Pro<br>Bei Chagme son 50 Czemplaren und mehr 2834, Pr<br>Die Zahlung sende man mit der Bestellung an das<br>THE CHRISTIAN PRESS, LIM                                | ozent Nabatt.<br>cozent Nabatt.                                       |
| 672 Arlington Street                                                                                                                                                                                         | Winnipeg, Man.                                                        |
| Ift Dein Abonnement für bas laufenbe Jahr<br>Dürften wir Dich bitten, as gu ermöglichen? — Wir br<br>Arbeit. Im voraus von Gerzen Dank!                                                                      | bezahlt?                                                              |
| Beftellzettel                                                                                                                                                                                                |                                                                       |
| The Christian Press, Limited<br>672 Arlington St., Winnipeg, Man                                                                                                                                             | ., Canada.                                                            |
| 3d fcide hiermit für:                                                                                                                                                                                        | 3                                                                     |
| 1. Die Mennonittiche Bunbichon (\$1.95)                                                                                                                                                                      | \$                                                                    |
| 1. Den Chriftlichen Ingenbfreund (90.80)                                                                                                                                                                     | \$                                                                    |
| (1 und A sufammen beftellt: \$1.50).                                                                                                                                                                         |                                                                       |
| Weigelegt.                                                                                                                                                                                                   | finb: \$                                                              |
| Rame                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |
| Bolt Office                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |
| Staat ober Proving                                                                                                                                                                                           | Abreffe an.                                                           |
| Der Sicherheit halber sende man Bargeld in registri<br>lege "Bank Drust." "Roneh Order," "Expreh Monet<br>Note" ein. (Bon den USA. auch persönliche Schecks.)<br>Stamps" bürsen als Zahlung geschick werden. | ertem Brief ober man<br>9 Orber" ober "Koftal<br>Auch knadische "Boft |
| Bitte Probenummer frei gugufchiden. Abreffe ift                                                                                                                                                              | wie folgt:                                                            |
| Rest                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |
| Cheefe                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
| ***************************************                                                                                                                                                                      | *************                                                         |

O. n.